

## Europäische

# Staats = Relationen

von Nit. Vogt

Uchten Bandes Erftes Seft

Frankfurt am Main
in der Andreäischen Buchhandlung
1807

Diese Zeitschrift soll nach ihrer ersten Ankündigung einen doppelten Rugen bezwecken. Fürs Erste wird der Leser darin eine fortlausende Darstellung der europäischen Staatsverhältnisse; fürs Zwente doch auch ben einem jeden merkwürdigen Vorsalle eine eigene, dahin sich beziehende diplomatische Abhandlung sinden. Der Verstasser verspricht in jedem Jahre mehrere Stücke zu liesern, obwohl er sich nicht gerade an die zwölf Monate binden wird. Drey Hefte machen einen Band aus, wovon der Preiß i Thir. oder 1 st. 48. fr. ist. Einzelne Stücke werden nicht abgegeben.

### Inhalt bes achten Bandes erftes Stuck.

| I.    | Der Feldzug vom Jahre 1807 G.                  | 1  |
|-------|------------------------------------------------|----|
| II.   | Schlacht ben Eylau                             | 4  |
| III.  |                                                |    |
|       | reich und England, nebst den abgebrochenen     |    |
|       | Beylagen                                       | 8  |
| IV    | Politische Bemerkungen über die Geschichte der |    |
| - 1 . | Deutschen. Fortsetzung.                        | 41 |
| V.    | Die Dardanellen. Nachtrag ju dem Feldjug von   |    |
| 1     | 1807.                                          | 82 |
|       |                                                |    |

## MAY 319/1 | Bn der

Andredifchen Buchhandlung

ift erschienen:

Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobsts sorten, von Dr. Aug. Friedr. Adr. Diel; 15tes heft, oder der Birnen 6tes heft.

Dieses Beft kostet 20 gr. oder 1 fl. 15 fr. und enthalt 34 Birnensorten, als:

Die Fremion, fruhe dunnstielige Sommerbergamotte, mabre Leipziger Rettigbirne, mubfirte Schmeerbirne, mabre Stutte

### 1.

## Der Feldzug vom Jahre 1807.

Rach dem eben fo ruhm; als gefahrvollen Feldjuge des vorigen Jahres wollte der Raifer Rapoleon feinen Ernpven die Rube der Winterquartiere geffatten; allein es lag im Plane der ruffischen Reldberren, den Rampf fortzuseken. Gie wollten vermuthlich die untere Beiche fel gewinnen, Graudenz und Dangig entfegen, an Die Oder vordringen, um fo in Berbindung mit den Schwes den die große frangofische Urmee zwischen die Elbe und bohmische Grenze zu drangen, wodurch fie nach einer gluck: lichen Schlacht den großern Theil der preußischen Mos narchie zu retten glaubten. Diefem zufolge griffen fie am 25ten Janner den frangofischen General Dactod ben Mohrungen an, und fuchten ihn aus feiner Stellung gu vertreiben. Allein faum war ihr Bortrapp mit den Frangofen gum Gefecht gefommen, als der Pring von Ponte Corvo mit der Divifion Drouet ju Bulfe eilte, und das Dorf Pfarresfelden wegnahm, was von fechs ruffischen Bataillonen vertheidigt wurde. Der Rampf wurde hierauf allgemein und blutig. Die fran: abfische Linie ruckte auf Die Ruffen vor, welche auf einer Unbobe aufgefiellt waren. Das neunte Infanterieregie ment hatte ben dem erften Angriff feinen Adler verloren, und fiurzte fich mit Buth auf die Ruffen, um ihn wieder ju erobern : Diefe vertheidigten fich mit Standhaftigfeit und Muth; das Treffen dauerte mehrere Stunden, ohne

daß ein oder der andere Theil einen entscheidenden Bor; theil erhalten konnte.

In diesem schwankenden Zustande erschien der Gene: ral Dupont mit dem 32. und 96. Regimente, umgieng den rechten Flügel der Russen, und zwang sie, auf die Art sich zurück zu ziehen.

Nach diesem Gesechte stießen mehrere Abtheilungen zu der russischen Avantgarde, und der General Essen kam aus dem Junern der Moldau, um die Armee in Polen zu verstärken. Der französische Kaiser ließ gegen denselben die Division von Lannes unter dem Besehl des Generals Savary stehen, welche sich an dem Bug auch mit Glück behauptete. Aber den größern Theil der übrigen Truppen verlegte er nach der untern Weichsel, als wohin die Absicht der russischen Generale gerichtet zu sein schien, und suchte ihre Armee auf der linken Flanke zu überstügeln. Diesem zusolge zog sich der Prinz von Ponte Corvo nach Strasburg zurück; der Marschall Le sebre sammelte seine Truppen ben Thorn, um diese Stadt und die untere Weichsel zu decken, und das Korps des Marschalls Davoust besehte Ortelsberg.

Den 2 ten Februar gieng der Herzog von Berg mit dem Korps des Marschalls Soult nach Allensiein. Das Korps des Marschalls Davoust marschirte gegen Warstenburg. Die Korps der Marschälle Augereau und Ney vereinigten sich zu Allensiein, wodurch die linke Flanke der Russen umgangen war, welche an das Dorf Mudtken und Jakor angelehnt, die große Liebstadzter Straße decken sollte.

Alls die französischen Truppen auf den angegebenen Punkten angekommen waren, bildete Rapoleon sogleich eine Schlachtlinie, um die Ruffen zwischen die Weichset und Ofisce zu drangen. Er stellte das Korps des Mars

schalls Ney auf die linke Flanke, jenes des Marschalls Augereau auf das Centrum, und das Korps des Marschalls Soult auf die rechte Flanke. Die Garde bildets die Reserve. Sobald man die Russen zu Gesicht bekam, mußte der Marschall Soult auf Gutstadt vorrücken, und sich der Brücke ben Bergfried bemächtigen, wodurch die Russen von der Seite abgeschnitten wurden; der Marschall Ney beseite ein Sehölze, an welches die Russen ihre rechte Flanke augelehnt hatten; und die Division von St. Hilaire rückte auf den Mittelpunkt vor. Auf allen Seiten wurde mit der größten Hartnäßkigkeit gestritten; die Nacht verhinderte den Ausgang des Gesechts.

Den 8ten sesten die Franzosen über die Alle, der Großherzog von Berg griff mit seiner Kavallerie die Russen ben Waterdorf an, und schlug sie zurück. Der Marschall Ney verfolgte ein abgeschnittenes Korps über Deppen hinaus, und der Marschall Augere au besetzt hoff. Die russischen Generale, welche die Wichtigkeit dieses Plates bemerkten, ließen 10 Bataillone aufbrechen, um ihn wieder wegzunehmen. Allein der Großherzog von Berg rückte mit seiner Kavallerie heran, faßte dieselben in die Flanke, und trieb sie bis nach Eylau, wohin die andern russischen Abtheilungen bereits gezogen waren, um eine Hauptschlacht zu liefern.

## Schlacht ben Enlau.

Gine Biertelfunde von diefer prenfifchen Stadt erftrecht fich ein Bergrucken, welcher die Paffe der Chenen beberricht, und worauf ein Theil der Ruffen gelagert war. Der Maricall Coult verfuchte diefelben davon ju vertreiben: allein in dem Augenblicke, wo die frango: niche Linie bereits einen glucklichen Ungriff gewaat hatte, ruckte eine ruffische Kolonne Kavallerie beran, und brachte deren linte Rlante in Unordnung. Das Gefecht wurde dadurch bigig und wankend, und in der Buth des Kampfes drangen bende Theile in die Stadt, und Schlugen fich in den Gaffen und Saufern herum. Die Ruffen hatten mehrere Regimenter in eine Rirche und einen Rirchhof geworfen, und erft nach einem verzweis felten Gefechte und nach 10 Uhr Abends murden die Frangofen davon Meifter. Gie nahmen die Racht noch folgende Stellung:

Die Divifion Legrand bivafirte vor der Stadt; die Division St. Silaire rechts; das Korpe des Mars schalls Augereau links. Das Korps des Marschalls Davoust war schon einen Lag zuvor berangerückt, um Enlau ju überflügeln, und die linke Rlanke der Ruffen ju bedrohen, und der Marfchall Den that ein Gleiches auf der rechten; fo daß die auf der Unhohe fiehenden Ruffen wie in eine Bange eingeklemmt werden follten.

Richts defio weniger fiengen fie mit Tages Unbruch an,

die Division St. Hilaire in der Stadt Eplan mit ihrem groben Geschüß zur Schlacht aufzusordern.

Der französische Kaiser ließ das Korps des Marsschalls Augereau vorrücken, und die Anhöhe mit 40 Kanonen seiner Garde beschießen, welche das russische Seschüß mit Thätigkeit beantwortete. Die Russen waren in Kolonnen aufgestellt, und schienen durch eine Seittenbewegung die französische linke Flanke überstügeln zu wollen. Der Marschall Augereau rückte daher mit schuellen Schritten auf ihren Mittelpunkt heran, um sie im Schach zu halten, indessen sich die Division von St. Hilaire mit dem Korps des Marschalls Davoust in Verbindung zu seizen versuchte, welches zum Theil auf der Flanke und in dem Rücken der Russen angekomzmen war.

Alls die französischen Feldherren diese Bewegungen vornahmen, siel ein so dichter Schnee, mit Sturmwind begleitet, daß ihre Rolonnen einander nicht mehr untersscheiden konnten, und also ihre Richtpunkte aus den Augen verlohren. Sie lehnten sich zu viel links an, und kamen dadurch in eine gewisse Unordnung. Diese benntzten die russischen Generale, und rückten mit raschen Schritten zwischen dieselben ein. Die Bewegungen der Franzosen wurden dadurch schwankend, und das Sandzgemenge und Gemegel von benden Theilen fürchterlich.

Indessen hatte sich der Himmel wieder erheitert, und man konnte nach sichern Richtungen operiren. Da während dem Sefechte die französische Linie theils durche brochen, theils mit Russen untermischt war, so zog sich der Großherzog von Berg mit der Kavallerie und der Garde hinter der Division von St. Hilair e hernm, siel die vordringenden Russen mit Heftigkeit an, und sielte auf die Weise die Ordnung wieder her, welche während

dem Schneessume verlohren aleng. Der Angriss der französischen Navallerie war fürchterlich, aber eben so schrecklich jener der russischen, welche jest gegen die Französisch vorrückte. Die französische Neuteren hatte zwen Linien russischer Infanterie durchbrochen; allein sie konnte diese Bortheile nicht verfolgen, weil sie ein Wald und der üble Boden am Mandvriren hinderte.

Während der Zeit war auch das Korps des Marsschalls Ren durch Alltdorf gegen die linke Flanke vorzgerückt, und suchte da die Preußen zu verdrängen. Es siellte sich in Schemaditten auf, wodurch es diese von den Russen abschnitt. Die russischen Feldherrn, welche die Wichtigkeit dieses Ortes bemerkten, schiekten sogleich mehrere Grenadierbataillone ab, um die Verbindung wieder herzustellen, und die Franzosen zu vertreiben: allein diese behaupteren das Dorf, und die Russen mußten sich zurückziehen.

Diefe Schlacht war die blutigste feit jener ben Jena, und bende Theile fchreiben fich den Sieg zu. Die fran: zofischen Dispositionen waren sehr gut: das Korps des Marfchalls Augereau follte, von der Divifion St. Si: laire und der Garde unterfiutt, den Mittelpunkt der Ruffen beschäftigen, während dem die Marschalle Das vonst und Den die Alugel derselben umgiengen, und ihnen auf die Rlanken und in den Rucken famen; allein die üblen Wege und der eingefallene Schneefturm ver: hinderte ihre Operationen. Die Rolonnen des Marschalls Augerega und der Divifion von St. Silaire ver: lobren während dem Treffen ihre Richtungsvunkte, wo: burch Die Ruffen zwischen fie eindringen fonnten; und das Korps des Marschalls Davonst konnte sich nicht geschwund genna entwickeln, um fie zu unterftugen. Dhne das tuhne Manovre des Grosherzogs von Berg,

welcher mit der Kavallerie und der Garde zu Sulfe fam, wurde der Mittelpunkt ganglich in Unordnung gekommen fenn.

Die Ruffen fochten mit ihrer bekannten Beharrlich: teit; sie benutzten die Bortheile ihrer Stellung, und die durch den Schneesturm verursachte Verwirrung der Franzosen, und suchten, wenn sie überflügelt waren, ein gleiches Mandvre an ihren Feinden vorzunehmen.

Ben diesem Gesechte, wo bende Theile über mehrere Stunden gleichsam in einander verwickelt waren, wird der Verlust benderseits sehr beträchtlich angegeben. Der Marschall Augereau wurde verwundet, mehrere Generale und Obersten blieben auf dem Platz, oder starben an ihren Bunden. Fahnen und Adler giengen auf benden Seiten verlohren.

Nach dem Treffen zogen sich zuerst die Russen, dann die Franzosen von dem Schlachtfelde zurück. Jeder Theil mußte die Wunden seiner Tapfern heilen.

## III.

Ueber die politischen Verhältnisse zwischen Frankreich und England, nebst den abgebrochenen Beplagen.

Man fann über die Geschichte unserer Zeit nichts gründliches sagen, ohne beständig auf die politischen Berhältnisse von Frankreich und England zurückzur kommen; ja man könnte sogar behaupten, daß dieselben seit mehr als einem Jahrhundert die Ursache aller Ariege und Berbindungen in den vier Theilen der Welt gewesen senen. Frankreich leitet die Begebenheiten durch das Glück seiner Wassen; England durch seine Neichthümer; die übrigen Völker treten wie Hulfstruppen zwischen bende, und durch sie wird das Schicksal der Erde entschieden.

Es ift nicht zu laugnen, daß Frankreich durch bie anhaltenden Siege, welche seine Heere erfochten haben, zu einer ungeheuern Macht herangewachsen sen. Es hat durch glückliche Friedensschlüsse die Niederlande, das linke Rheinuser, Savoyen, Piemont und andere kleine Staaten seinem weiten Reiche einverleibt; Spanien, Holland, die Schweiz, ganz Italien, und nun auch Deutschland, sind seine Berbundenen geworden; über eine halbe Million eigner Krieger fechten auf fremdem

Voden, und von eroberten Provinzen unterhalten; noch einmal so viel steht ihm im Falle der Noth durch seine Verbündeten zu Gebot. Auch in andern Welttheilen hat es noch wenig verlohren, und wenn seine Flotten sich auch mit jenen seiner Feinde nicht messen können; so dienen sie doch dazu, selbe im Schach zu halten. Dies alles regiert ein Raiser, durch Siege und Macht gestärft, voll Thätigkeit, voll Muth, voll Schnellkraft.

Diesem Rolosse sieht Großbrittanien gegenüber, schon seit Jahrhunderten im Besite des Handels, der Schifffahrt und der Reichthümer der Erde. Seine Flotten bedecken die Meere; es schieft Soldaten, Wassen und Geld in die vier Welttheile; es ist keine Jusel, keine Rüste so entsernt, wo es nicht Jugang findet. Länder, welche Europa nicht kannte, tragen seinen Namen, und Völker, welche kaum erst aus der Kindheit getreten sind, treiben Handel mit ihm.

In Ostindien besitt es Lander, welche an Größe und Reichthümern die ersten in Europa übertreffen. In Westindien beherrscht es die europäischen Kolonien durch seine Seemacht, die amerikanischen durch seinen Handel. In Afrika dienen ihm die Kusten durch Gold und Stlaven; in Europa hat es die Schlüssel zu den südlichen und nördlichen Gewässern. Sein Ackerbau ist vorstresslich, seine Manufakturen die ersten der Welt, sein Handel über alle Gegenden ausgebreitet, und wo ihm die Siege seiner Feinde den Eingang mit Wassen versboten haben, dringt es vor durch Geld und den Schleichhandel.

Es hat freylich durch die Siege der Franzosen viele feiner ehemaligen Alliirten auf dem festen Lande vers lohren, und die Last seiner Staatsschulden bis zum Ungeheuernerhöht; dagegen wußte es die erste Laudmacht

(Mußland) in feinen Bund zu ziehen, und bas Intereffe feiner Reichen und handelsteute an ben Rredit feiner Staatsschulden zu binden.

Aus diesem flüchtigen Ueberblicke wird man schon die Ursache finden, warum der Friede zwischen benden Nationen so schwer zu Stande zu bringen sey. Wir werden aber davon noch mehr überzeugt werden, wenn wir Bender Hulfsquellen und die Menge ihrer Berührungspunkte beherzigt haben.

Schon in den erften Jahren des frangofischen Nevolutionsfriegs wollten manche Staatsmanner und Schriftsteller behanpten, die frangofische Ration konnte ohnmöglich langer denfelben fortfeten, indem es ihr in furger Zeit fomohl an Geld als Menschen fehlen murde. Michts defioweniger bat fie denselben nicht nur mit Rubm, fondern auch mit Eroberungen geendigt. Franks reich muß alfo in fich felbft jene Mittel gehabt haben, welche dazu nothig waren. Ben dem Ausbruche des Rriegs gab man die Bevolkerung diefes weitlaufigen Reiches auf 25,000,000 Menschen an; davon wurden, der Fortpflanzung ohnbeschadet, 600,000 zu der Armee geschieft; und wenn davon auch jahrlich ein Paarmal bunderttaufend in den Schlachten geblieben find, fo wurden fie durch die anhaltenden Berbindungen bender Ge: schlechter in einem fo volfreichen gande bald wieder erfett. Daber finden wir anch, daß nach einem bennahe febon funfzehniährigen und auf allen Seiten blutigen Rriege der jährliche Nachzug der Konffribirten nicht gemangelt babe.

Durch beträchtliche Eroberungen wurde die Zahl der französischen Einwohner auf 52,000,000 vermehrt, wovon man jährlich ohne beträchtlichen Nachtheil der Bevölkerung wenigstens 100,000 Konskribirte ziehen

konnte, um den Verlust ben den Armeen zu ersetzen. Dazu kamen jest noch die Länder der Bundsgenossen in Italien, Spanien, Deutschland und Holland, welche ihrer Bevölkerung ohnbeschadet, eine kast gleiche Jahl zur Ergänzung ihrer Truppen ausstellen können. Franktreich hat also über eine Armee von einer Million Krieger zu disponiren, welche einen jährlichen Zusat von 200,000 erhalten kann.

Bu diefen ben der Armee dienenden Truppen muß man noch die Nationalgarden und bewaffneten Burger: fompagnien rechnen, deren Zahl ungehener ift; und obwohl dieselben acaenwartig nicht im Relde fteben, fo belfen fie doch die Städte und Seftungen bewachen, und find im Kalle ber Doth ein nicht unbeträchtliches Diefer: veforps. Da jest in Frankreich sowohl als in feinen Bundesstaaten alles dem Kricae subordinirt ift, so bildet fich nach und nach, und felbft unter fonft rubigen Burgern ein gewisser Goldatengeift, welcher von der gemeinen Punktlichkeit der Wache gar leicht zu der firengern Difciplin der Armeen geleitet werden fann. Aus allem dem wird es deutlich, daß Frankreich mit feinen Bundesffaaten der: malen eine militärische Masse ausmache, welche auch nach mehreren Nachtheilen nicht fo leicht zu überwälle tigen fen.

Der andere Theil seiner Hulfsquellen benieht in der sonderbaren Art, wie es seine Truppen unterhalt. Bor dem französischen Revolutionskriege war es üblich, den Armeen durch Magazine und Kontributionen Rahrung zu verschaffen; dadurch wurden die Kriege außerz ordentlich fosispielig für den Staat, so sie führte: jest aber unterhalt Frankreich eine Armee von einer halben Million Soldaten auf Kosten der eroberten Provinzen; und da viele derselben an allen den Dingen, welche eine

Armee nothig bat, einen Ueberfluß hatten, fo konnte es ber französischen Regierung nie an hulfsquellen zum Ariege fehlen. So lange also Frankreich noch über eine Bevolkferung von wenigstens 50,000,000 Menschen, und Länder, welche an den Lebensbedurfnissen Ueberfluß haben, zu disponiren hat, wird es den Krieg ohne große Gefahr für seine eigne Existenz fortsehen können.

In einem abulichen Kalle scheint auch Großbrit: tanien zu fenn. Diefes Reich hat zwar die folideren Quellen der Bevolferung und des nathrlichen Reicht thums nicht wie Frankreich: allein cs erset das durch feine Induftrie, feinen Sandel und feine Alliirten, was ihm am erften abgeht. Es ift aus der Erfahrung der lettern Jahrhunderte erwiefen, daß ben dem Ausbruche eines Kriegs zwischen Frankreich und Großbrittanien, letteres sogleich durch die Nebermacht seiner Marine den frangofischen answartigen Sandel zerftore, und die Inseln bedrohe. Dadurch wird es Meifter der Meere und des Sandels, und der englischen Ration fließen fo ungeheure Reichthumer gu, daß das Gouvernement, ohne alle Rachtheile des Gangen, eben fo ungeheure Anftrenaungen und Ausgaben wagen darf. Wir wollen Diefes Manovre des brittifchen Minifteriums naber beleuchten.

Wir wollen segen, ben dem gegenwärtigen Ariege gewönne die brittische Nation, indem sie den Handel von Frankreich, Spanien und Holland beengt, jährlich 50 Millionen Pfund Sterling, so kann das Ministerium davon die Hälfte ohne Anstrengung der Nation in den Schatz leiten, und letztere gewinnt immer noch mehr als die andere Hälfte, indem die Staatsansgaben nicht alle ins Ausland, sondern größtentheils wieder auf sie selbst zurückstiesen.

Um diesen jahrlichen Gewinnst der Nation für den Rrieg und die Ausgaben ergiebig zu machen, bedient sich das Ministerium zweher Mittel, nämlich der Anleihen und der Taxen. Ersteres kann ihm nicht sehlen, indem es von den Neichen, welche größtentheils ben einem Kriege gewinnen, darin untersänzt wird, und den Kredit der Bank auf seiner Seite hat; das letztere nicht, weil mit dem Steigen der Reichthümer noth; wendig auch das Steigen der Taxen oder Konsumption, worauf die Taxen gesegt sind, verbunden ist. So führt also Großbrittanien mit dem Gelde derjenigen Nationen Arieg, welche seine Feinde oder auch seine Berzbündete sind.

Diefe Bortheile, welche der Reichthum und Sandel der brittischen Nation gewähren, verschaffen ihr anch immer Alliirte auf dem festen Lande gegen Frankreich. Da diefes ben dem Ausbruche eines Kricges zwischen benden Rationen der brittischen Seemacht nicht das Gleichgewicht halten fann; fo muß es die Bortheile auf dem festen lande zu erhalten suchen, welche es auf dem Meere verlohren bat. Es muß die Lander der brittischen Alliirten erobern. Zu Anfange diefes Krieges waren es Defferreich, Solland, Sardinien und das deutsche Reich; jest aber, da der großte Theil diefer Staaten durch das Gluck der frangofischen Baffen Frankreichs Bundesaenoffe geworden ift, Schweden und Rufland. In benden Källen war England vor einer Landung gesichert; fo lange noch Desterreich, Solland, bas deutsche Reich und Italien seine Bundesgenoffen waren, hatte Franfreich felbft fur feine Grenzen zu fürchten. Wir haben es gesehen, daß die foglifirten Truppen bald über den Allpen, bald über dem Rhein, bald in den Miederlanden die frangofischen gander bedroht hatten.

Bent bat Großbrittanien frenlich biefe Bundesgenoffen auf ber frangofischen Grenze verlohren, bagegen aber andere erhalten, welche die militärischen Operationen für Frankreich viel beschwerlicher und unsicherer machen, als fie in Italien, am Rhein und in ben Riederlanden waren; denn die brittischen Alliirten, so auf der frans zonichen Grenze berrichten, waren entweder ichwache vder entfernte Machte, welche eben fo leicht besiegt als überwältigt werden fonnten. Auch war die aange militarische Linie von den Avvenninen bis zu den Rieder: landen mehr zum Vortheil als Rachtheil Frankreichs angelegt; jest aber fieht der brittischen Regierung ein anderer Rolog gur Seite, deffen gander fich über ben größten Theil von Affien und Europa erftrecten, der über tapfere Rationen gebietet, und die franzonischen Beere felbft im Siege ermuden fann.

Rebft diefen faft unerschöpflichen Machtverhaltniffen bender Theile giebt es noch andere, welche den Frieden zwischen ihnen zurückhalten, nämlich die Ronfurreng im Sandel und die Rolonien. Geit den glanzenden Zeiten Ludwigs XIV. hat fich Frankreich zur zwenten Gee: macht in Europa erhoben. Rach England hat es die aroste Marine; es hat beträchtliche Rolonien in allen Theilen der Erde; es bublt in Manufakturen und Handel mit allen seinen Nachbarn. hier aicht es also mischen benden Rationen weit fritischere Berührungs: punfte, als ben jeden andern Machten. Die Behanptung einer Obermacht zur Gee, die Berichtigung der Rolonial: perhaltniffe, die Bundniffe auf dem feften lande und in andern Welttheilen, die Konkurrenz im Sandel fowohl unter fich als mit fremden Bolfern, nebft einer Menge geringerer Berhaltniffe, welche daraus entfiehen, find cben fo viele Gelegenheiten jum Rriege, als hinderniffe

sum Frieden. Wenn ben andern Rationen schon wichtige Rerletzungen des Bolferrechts vorgeben muffen, ebe unter ihnen Streitigkeiten entstehen; fo fann gwifchen Frankreich und England ein Fischfang oder Pelebandel in ben entfernteffen Theilen der Erde Rrieg erregen. Daber fommt es denn auch, daß der Friede fo schwer unter benden zu schließen ift. Man darf nur die Megotiationen seit dem Utrechter Frieden bis auf die benliegende Korrespondenz lefen, und man wird übers genat werden, daß eben die Sandlungsverhaltniffe eins der Sangthinderniffe eines dauernden Einverffandniffes waren. Ich habe diese kurze llebersicht der politischen und kommerziellen Berhaltniffe darum den folgenden Benlagen vorausgeschieft, damit man auf die Urfachen aufmerksam werde, warum dadurch der Friede nicht zu Stande fam.

Fortsehung der Aftenstücke die von England abges brochenen Friedensunterhandlungen betreffend.

#### No. V.

Enthält die Antwort des Herrn Fox vom 8. April an den Minister von Frankreich. "Wenn das, sagt er, was Ew. Erzellenz in Bezug auf die inneren Angelegen; heiten sagt, die politischen Angelegenheiten betrifft, so ist wohl keine Antwort nothig; wir mischen uns nicht in Kriegszeiten darein; um so mehr werden wir es in Friedenszeiten nicht thun; und nichts ist von den ben uns herrschenden Ideen weiter entsernt, als der Gedanke, entweder uns in die inneren Gesese mischen zu wollen, die Sie für schicklich halten, um Ihre Zolle zu reguliren und die Rechte Ihres Handels zu behaupten, oder Ihre

Flagge zu beschüßen. Was den Handelstraktat betrifft, fo glaubt England kein Interesse zu haben, ihn mehr zu wünschen als die andern Nationen. Bele glauben, ein folder Traktat zwischen Frankreich und England würde den benden kontrahirenden Theisen gleich nüglich seyn; aber dies ist eine Frage, über welche jede Regierung nach ihren eignen Einsichten urtheilen nunß, und derzienige, der ihn verweigert, beleidigt nicht, und hat demjenigen, der ihn vorschlägt, keineswege Rechenschaft darüber abzulegen.

Auch England, beißt es weiter, verlange wie Rranfreich Die Gleichheit; Die Inkonvenienz eines Kries bens ohne Dauer fen auch fur England febr groß. In Bezug auf die Intervention einer fremden Macht wird bemerft, Rußland konne nicht als eine frem de Macht betrachtet werden, weil fie gegenwärtig mit England in Allianz und mit Kranfreich im Rriege begriffen fen. Deswegen habe er in feinem Briefe darauf angetragen, den Raifer Alexander als Theilhaber, und nicht als Bermittler anzusehen. Wenn der Friede für die bender: feitigen Alliirten ehrenvoll wie fur die fontrabirenden Theile fenn foll, fo fcheine es ihm unmöglich, daß England eine Unterhandlung, wenn fie nicht blos provisorisch senn sollte, ohne die Mitwirfung oder wenigstens ohne die vorläufige Benftimmung seines Alliirten anfangen tonne. Die Integritat und Unab: bangigfeit des ottomannischen Reiches feven allen inter: effirten Parthenen theuer, und boten darum gar feine Schwieriafeiten bar.

"Vielleicht ist es wahr, bemerkt herr Fox, daß Frankreichs Macht zu land im Vergleiche mit jener des übrigen Europa's nicht der Superiorität gleich ist, die wir auf dem Meere besitzen, wenn man sie aus demselben Sesichts:

Gesichtspunkt betrachtet; aber man muß anch gesiehen, daß das Projett, ganz Europa gegen Frankreich zu kombiniren, höchst schimarisch ist. liebrigens heißt es in der That, die Besorgnisse für die Jukunft ein wenig zu weit treiben, wenn man die Allianz zwischen Außland und England (die benden Mächte Europa's, welche am wenigsten gemacht sind, Frankreich zu kand anzugreisen) so ansieht, als wenn sie dahin zweckte, ein ähnliches Resultat hervorzubringen.

Die Dazwischenkunft Außlands, heißt es weiter, könne auch nicht als die Vildung eines Kongreffes anger sehen werden, da es nur zwen Parthien gabe, Rußland und England auf der einen, und Frankreich auf der andern Seite.

Am Schlusse wird gefagt: "ich bin geneigt zu glaus ben, daß es nur Einen wesentlichen Punkt giebt, über den wir nicht einig find. Sobald Sie zugeben, daß wir provisorisch unterhandeln, bis Außland dazu kommen kann, und alkdann mit ihm; so sind wir bereit, die Unterhandlung, ohne sie um einen Tag zu verschieben, an dem Ort, und in der Form anzusangen, welche die benden Theile für die schicklichsten halten werden, um den Gegenstand unserer Arbeiten mit der möglichsten Beschleunigung zu einem guten Ausgang zu führen.

#### No. VI.

Enthalt eine Depesche des franzosischen Ministers vom 16. April als Antwort auf das Borige.

"Ich wage es zu glauben, mein herr, heißt es im Eingange, daß, indem ich zum lettenmal auf diese Diskussion zuröckkomme, ich Ew. Erzellenz überzengen werde, daß Rußland unter keinem Titel und wegen keinem Beweggrund in die zwischen Frankreich und

England vorgeschlagene Unterhandlung darf berufen werden."

Bon bier an folgt eine Darfiellung der Berhaltniffe mit England und Rußland: Diefes babe, fact Tallen: rand, als es fur gut fand, feine politischen Berbaltniffe mit Frankreich aufzuheben, zugleich gang bestimmt erflart, es fen gesonnen, den zwischen Frankreich und England bestehenden Debatten fremd zu bleiben. Dbichon Rußland feitdem einen Alliangtraftat mit England abaefchlossen babe, fo fonne man doch aus dem, was davon befannt geworden, aus dem Zwecke und noch mehr aus den Refultaten, die er hatte, fchließen, daß derfelbe mit dem Kriege, der feit bennahe zwen Jahren zwischen England und Frankreich befiehe, gar feine Ber: bindung babe. Diefer Traftat fen nur ein Bertrag über die Theilnahme an einem Rriege, der in seiner Urt gang verschieden, ausgedehnter und allgemeiner als der erfte war. Aus diefem Kriege fen die dritte Koalition entstanden, in welcher Desterreich Saupt: und Rafiand Sulfsmacht war. England habe nur im Projette Theil an diesem Kriege genommen; Frankreich fen durch feine Deflaration von Seiten Rußlands unterrichtet worden, daß dieses im Rriege mit ihm beariffen fen, und erft auf dem Schlachtfelde habe es offiziel erfahren, daß Rugland Theil daran genommen.

Der Arteg, den Se. brittische Majeståt an Frank, reich erklärt habe, sen vermöge der ben benden Gele: genheiten befannt gemachten Aktenstücke, ohne Beziehung auf den, der 13 Monate spåter nach der Allianz von England mit Deskerreich, Außland und Schweden entstanden wäre. In den Motiven des letzten sen keine Rede von den unmittelbaren Interessen Englands. Dieses habe an dem geendigten Artege nicht wurklich

Theil genommen, und Russand habe es eben so wenig, weder unmittelbar noch mittelbar an demjenigen getban, der noch dauere. Es sen also kein Grund vorhanden, daß England nicht allein den Krieg endige, den es allein mit Frankreich geführt habe. Wenn Se. Majestät der Raifer den Grundsaß, mit England, in Verbindung mit seinen neuen Alltirken, zu unterhandeln, annähme; so würde er dadurch unter der Hand zugeben, daß die dritte Roalition noch existire, daß der Krieg von Deutschs land nicht geendigt, und dieser Krieg derselbe sen, den Frankreich noch gegen England zu führen habe; er würde stillschweigend die Bedingnisse des Herrn von Rovostizoff annehmen, und aus einem Ueberwunder der Koalition würde er sich frenwillig in die Lage des Ueberwundenen sehen.

Der Kontinent fen im Frieden. Der Borghalichffe von Englands Allierten, Defterreich, habe einen Gevas ratfrieden gemacht. Preußen, deffen Urmeen einige Beit auf dem Rriegsfuß gewesen waren, habe einen offensiven und defensiven Allianztraftat mit Frankreich abgeschlossen. Schweden verdiene feine Ermahnung. Was Rugland betreffe, fo bestünden zwischen ihm und Frankreich direkte Borfchlage von Unterhandlungen. Bermoge feiner Macht branche es den Schut von Dies mand, und vermoge feiner Entlegenheit fen es eben fo weit von der Wirksamkeit Frankreichs, als von der Möglichkeit entfernt, Franfreich schaden gu tonnen, daß der Kriegs: oder Friedensstand in ihren bender: feitigen Berhaltniffen feine andere als diplomatifche Beranderungen hervorbringen fonne. Wenn in einer folden Lage, bemerkt Tallegrand, der Kaifer es fich gefallen laffe, mit England und Rufland gemein: schaftlich zu unterhandeln, wurde er nicht alle feine

Bortheile verkennen? Würde er nicht die Existenz eines Kriegs voraussehen, den er glorreich geendigt hat? Burde er nicht endlich zwischen sich und England den Grundsatz der Gleichheit verlassen, über den man schon bepderseits übereingekommen war? In jedem Falle würde eine folche Unterhandlung nachtheiliger als der Krieg, und selbst nachtheiliger als ein Rongreß seyn.

"In der That, heißt es in der Depefche weiter, wenn in einem Rongreffe England, Schweden und Rufland darauf befinnden, Grundfate geltend zu machen, auf welchen die dritteRoalition beruhte, dann warden Breuken, Danemark, Die Pforte, Perfien und Amerika fich gegen Diefe Grundfage auffehnen, und gleiche Gefete der Schiff: fahrt, und einen gerechten Antheil an der Gecherrschaft verlangen. Ben diefer Erbrterung wurde man ohne Zweifel für eine Berminderung der Macht Frankreichs fiimmen, aber eben fo oft wurde man auch in dem Kalle fenn, fur die Berminderung Englands ju ftimmen. Einige Machte wurden die Wiederherfiellung des Gleichgewichts in dem mittagiaen Europa fordern; aber andere wurden auch auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts vom Morden dringen. Ein großer Theil wurde fich mit dem Gleich: gewichte von Uffen beschäftigen; alle wurden fich für Das Gleichgewicht der Meere intereffiren; und wenn man hoffen darf, daß mitten aus diefen fturmischen und fomplizirten Disfussionen ein Refultat bervorgienge, dann wurde daffelbe gerecht fenn, weil es nicht einfeitig, fondern vollständig ware, und gewiß, der Raifer hat es unter allen Umftanden erflart, er wurde feinen Unftand nehmen, fur die offentliche Rube Aufopferungen gu machen, wenn England, Rußland und alle große Machte fich geneigt finden ließen, die feftgefetten Rechte anguerkennen, die fchmachen Staaten gu fchugen, und

Grundfake der Gerechtiafeit, Magianna und Gleichbeit anzunehmen; aber der Raifer fennt die Menschen gu aut, als daß er fich durch Schimaren verführen liefe: und er fiebt ein, daß es fich verirren beißen wurde. wenn man den Frieden in einem Labprinthe von zehen: jährigen Debatten suchen wollte, die während diefer Beit den Rrieg verlangern, und die Erreichung feines Zweckes schwieriger und ungewisser machen wurden. Man mußte alsdann die Bahn verlaffen, und es wie an Utrecht machen, namlich die Alliirten fich in unnäßen und unendlichen Debatten erschopfen laffen, einzeln unter: handeln, die Intereffen von zwen Mächten und die ihrer respettiven Alliirten distutiren, endlich für fich einen Krie den schließen, und ihn billig und ehrenvoll genug machen, daß fich auch die übrigen intereffirten Machte zu deffen Almahme verstunden, so wie es zu Utrecht geschah."

#### Nº. VII.

Enthalt die Antwort des Herrn Fox vom 21. April. Er besieht auf der Zulassung Rußlands zu den Untershandlungen, als der unnachläßlichen Bedingung, und sucht daher in verschiedenen Punkten die von dem französisschen Minister ausgesiellten Gründe zu widerlegen. Am Ende sagt er, er glaube hinzusügen zu müssen, daß die von England vorgeschlagene Form der Unterhands lung für es auch darum wichtig wäre, weil jede andere den Berdacht erwecken könnte, daß Frankreich wirklich daß schimärische Projekt hege, das man ihm zur Lask lege (mit Unrecht, wie er gerne glaube) England von aller Berbindung mit den Mächten des sessen Landes von Europa auszuschließen; wenn auch eine solche Idee für die Engländer weniger empörend wäre, als sie es seyn sollte, und in der That sey.

#### Nº. VIII.

Durch die Depesche vom 2. Juny beantwortet ber frangoniche Minifter die vorige. Er erklart fich aufs nene in farfen Ausdrucken gegen die von England vor: aeichlagene Unterhandlungsform, und außert unter andern, er fürchte nicht zu fagen, daß es, um in diefer hinficht allen Widerfiand Franfreichs zu besiegen, noch nicht hinreichte, wenn eine englische Urmee Belgien humeggenommen hatte, und im Begriffe mare, in die Picardie aus den engen Paffen der Somme vorzudringen. Die Verlangerung des Rrieges fen der frangofischen Große nie nachtheilia gewesen; und in Friedenszeiten tonne ein aroßer Staat von feinen Rraften feinen andern Gebrauch machen, als fich zu behaupten, und feine Ber: baltniffe mit feinen Rachbaren in dem Stande, in dem fie find, zu erhalten. Mit Unrecht werde Frankreich vorgeworfen, es wolle nicht, daß England Berbin: dungen mit dem Kontinente babe. Es bange nicht von Franfreich ab, irgend eine Regierung zu verhindern, fich mit England zu verbinden. Uebrigens fen der Grundfat fur Frankreich und der Borfchlag Englands acaen die Gebräuche. Bulest fcblaat der Minifter por: Erstens in den Bratiminarformen zu unterhandeln, wie fie im Jahr 1782 unter bem Ministerium des Marquis von Rofingham angenommen wurden; zwentens zwen Kundamentalgrundfage als Bafis aufzustellen, wovon der erste aus dem Briefe des Herrn Fox vom 26. Marg gezogen fen und fo laute: Die benden " Staaten mußten gum Zwecke haben, daß der Friede "fur fie und ihre respektiven Alliirten ehrenvoll und augleich von der Urt sen, die öffentliche Rube von "Europa, fo weit es in ihrer Gewalt liegt, ju " fichern. "

Der zwente Grundfat ware eine Anerkennung, zu Sunften der einen und der andern Macht, von jedem Rechte der Intervention und Carantie für die Kontienentals und für die Secangelegenheiten.

#### N°. IX.

Diese Antwort des herrn Kor vom 14. Junn. beschäftigt fich immer noch mit der strittigen Form der Unterhandlungen. Es wird darin unter andern gefagt, Die Verlängerung des Krieges fen ebenfalls weder bem Ruhme noch der Große Englands jemals nachtheilig gewesen; seinen bleibenden Intereffen vielleicht wohl, aber eben fo fehr denen von Frankreich. Die Bors schläge Tallenrands werden angenommen; in Ruckficht des erften wird von herrn Fox bemerkt, er habe felbst nichts anders vorgeschlagen; nur muffe Frankreich jest an die Stelle treten, die damals England einnahm, wo ce namlich mit Frankreich und feinen Alliirten unterhandelt batte. Ben dem zwenten fügt er die Ginschränfung bingu, es mußte fich von felbst versichen, daß sich bende Staaten wechselseitig verbanden, fich aller Eingriffe in die Gerechtsame der mehr oder minder machtigen Staaten von Europa gu enthalten.

#### Nº. X.

Ein Billet des herrn Fox von dem nämlichen Tage und folgendem Juhalt: "Mein herr, ich schreibe Ihnen nur zwen Worte, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich über das Berlangen freue, das Sie für den Frieden bezeigt haben. Uebrigens hat Lord Yarmouth mein ganzes Vertrauen: allem, was er Ihnen sagen wird, können Sie Glauben benmessen, als wenn ich es selbst ware, ber es Ihnen fagte. — Ich muß eilen; Genehe migen Sie meine ganze hochachtung."

#### No. XI. und XII.

Diese enthalten in lateinischer und französischer Sprache die unter dem 26. Jung ausgesiellte Bollmacht des Königs von England für Herrn Franz Seymour oder Graf von Narmouth, in seinem Namen und für ihn mit den Bevollmächtigten von Frankreich, mit den Bevollmächtigten der andern Prinzen oder Staaten, sowohl derjenigen, mit denen sich England im Ariege besinde, als jener, welche Englands Alliirte seyen, entweder getrennt und mit jedem insbesondere, oder vereinigt und gemeinschaftlich zu negozitren, zu traktiren und mit der größtmöglichen Beschleunigung Frieden zu schließen, die Verträge abzusassen und zu unterzeichnen, u. s. w.

#### No. XIII.

Ift die erste Note des brittischen Bevollmächtigten, Lord Lauderdale vom 7. August nach seiner Ankunft in Paris. Er eröffnete sie mit der Erklärung, daß er es für nothig halte, auf die Umstände, welche die Untershandlung herbengeführt baben, zurückzusommen. Die energische Weise, sagt der Bevollmächtigte, mit der Frankreich schon vor einigen Monaten seine Wünsche für den Frieden äußerte, habe ben Er. brittischen Majestät, während dem Sie auf die Aufrichtigkeit Frankreichs Zutrauen gesaßt hätte, zugleich das Bestauern erweckt, daß es schiene, als könne der Vorschlag Frankreichs, nur mit Denselben getrenut zu unterhanz deln, nicht zu einer friedlichen Uebereinkunst führen. Seitdem Sie aber gefunden, daß es Ihnen durch neuere

Ereignisse gestattet war, getrennt zu unterhandeln, empfiengen sie mit vielem Bergnügen den Borschlag: "im Allgemeinen auf die Basis des Besigstandes (uti possidetis) zu unterhandeln, welche man genau beobsachten müsse, ausgenommen in dem Punkte von Hausnover, welches man sich vornähme, Er. brittischen Majestät ganz abzutreten."

Wahr sen ce, dieser Vorschlag ware weder direkt noch durch den Kanal eines akkreditirten Ministers gethan worden; an seiner Achtheit könne man indessen nicht im geringsten zweiseln. Nebst der Autorität, welche er von dem Charakter der Person, der zu seiner Mittheit lung gebraucht wurde, empsieng, schien es, als stimme er vollkommen mit der vorhergegangenen Aenserung überein: "Der Kaiser hat nichts von dem zu wünschen, was England besigt " (Einem Geständniß, das eine natürliche Einleitung zu einem solchen Vorschlag wäre.)

Se. Majestät habe die Abtretung hannovers als den Beweiß einer Stimmung für Gerechtigkeit und Frieden auf französsischer Seite angesehen. Zudem schiene Ihr kein anderer Grundsaß, als der des Besigstandes ein elückliches Resultat zu versprechen, da die Uebermacht Englands zur See eben so befestigt wäre, als jene von Frankreich auf dem Lande. Sie habe daher ohne Anstand diesen Grundsaß mit dem Borbehalt, welchen Sie der Berbindung mit Aupland schuldig wäre, angenommen, und den Unterzeichneten gewählt, Ihre eifrige Bereitz wistigkeit anzusundigen, mit der Sie der vorgeschlagenen Friedensbasis bengetreten sep.

Gleichwohl habe Se. brittische Majestät mit Bedauern gesehen, daß in demselben Augenblick, wo Sie dem Grundsage bengetreten, derfelbe durch den Antrag auf die Raumnng und die Perausgabe von Sizilien ploglich

wieder verlassen worden sen, einen Antrag, der bis jest nur durch Entschädigungsprojetre für Se. Sizilianische Majestät wäre modifizirt worden, die zugleich unzur länglich und unannehmvar schienen. Gleichwohl sen Sie bereit, jeden neuen Vorschlag zu empfangen, um Er. Sizilianischen Majestät für Sizilien ein reelles und befriedigendes Equivalent zu verschassen, welches aber im ner die Einwilligung dieses Souverans erhalten müßte Da noch fein solcher Vorschlag gemacht worden, so müsse der Bevollmächtigte ertlären, daß er nur auf den Grundsatz des Vesitssandes unterhandeln könne, doch mit dem Vorbehalt, alle billige Vorschläge zu einer hinreichenden Entschädigung Er. Sizilianischen Majestät anzuhören.

Seitbem fen zwar der Friede zwischen Frankreich und Ruftand geschloffen worden, und daher die ben: derfeitige Lage nicht mehr diefelbe; aber Franfreich habe durch die ausgedehnten Beränderungen in der deutschen Reichsverfaffung neue Vortheile erlangt; eine Anordnung, welche man England schon vors laufig als einen machtigen Beweggrund gur schleunigen Abschließung des Friedens auf der Bafis des Befis: fandes voraelegt habe. Wenn alfo diefer Grundfas porbin gerecht und vernünftig gefchienen, fo muffe er jest gewiß dem frangofischen Jutereffe noch vortheil: bafter als dem großbrittanischen senn. Obschon Frank: reich auch noch andere Ausnichten zu wichtigen Afgui: fitionen auf dem feften Lande von Europa haben durfte, fo konne England dagegen auf wichtige Erweite: rungen feiner Macht in den andern Welttheilen rechnen, und daber nicht auf einem Grundfage von Inferioritat unterhandeln

Der französische Bevollmächtigte, General Clarke, giebt in dieser Note, vom gen August, dem brittischen Bevollmächtigten zu erkennen, wie sehr der Kaiser erzstaunt sey, daß eine Unterhandlung, die schon der Gezgenstand so vieler Unterredungen und die Beranlassung zur Absendung so vieler Kuriere gewesen ist, die endlich schon zu ihrer Neise gediehen war, einen so plöstlichen Rückgang gemacht habe, daß nicht sowohl in der Art der Stipulationen, sondern in den Grundlagen selbst Schwierigkeiten erhoben würden.

Der französische hof habe sich immer geweigert, die Hofe von England und Außland in einer und derselben Unterhandlung zuzulassen. Uebrigens sen der Kaiser durch die Unterhandlungen, welche er zu Petersburg anknüpfen ließ, überzeugt worden, daß sich das englische Kabinet über die Art seiner Verhältnisse mit Rußland täusche.

Nach mehreren Monaten, während denen die Distenssienen dauerten, habe endlich das Londuer Rabinet in diesem Punkte nachgegeben; Der Graf Yarmouth sein diesem Punkte nachgegeben; Der Graf Yarmouth sein diesem Punkte nachgegeben; Der Graf Yarmouth sein dem Krieden zu unterhandeln. Er habe mehrere Konsterenzen mit dem Minister der auswärtigen Angelegens heiten gehabt, nachdem er ihm seine Vollmachten gezeigt hatte. Seitdem habe Außland Friede mit Frankreich geschlossen; der Unterzeichnete sen zum bevollmächtigten Minister ernannt worden, um mit dem Bevollmächtigten Er. brittischen Majestät zu unterhandeln, und der erste Schritt sen die Auswechslung seiner Vollmachten mit denen des Grafen Yarmouth gewesen, denen er Slauben beymessen musike. Häusige Konserenzen hätten

Statt gehabt, einige von mehreren Stunden, worin man, ohne nich mehr oder weniger aufrichtige Boten zu übersenden oder schriftliche Kontroverse augnöuchpfen, in einem Geiste der Verträglichteit dem Ziele immer näher kam, und woben der Kaiser sich zu Aufopferungen verzstund, für die man nie andere von ihm erhalten wird.

Scheint est nicht, bemerkt Clarke, als wolle der Gang des Grafen von Lauderdale ankundigen, daß eine Menge Noten für zwen Regierungen nicht hin reichen wird, um sich zu verständigen? Will man aber nur Uttenstücke machen, um sie einst dem Parlament vorlegen zu können, so empfindet der Kaiser nicht dasselbe Bedürfniß; er will nur den Frieden.

Gleichwohl habe ihm der Raifer, fahrt der Bevoll; mächtigte fort, aus liebe jum Frieden erlaubt, die eitle Frage über die Basis einer schon bennahe geendigten Unterhandlung zu diekutiren.

Die einzigen Grundlagen, über welche man mit der britrischen Regierung übereingekommen ware, senen die im Briefe des franzonischen Ministers vom sten Juni aufgestellten Grundfage gewesen.

"Niemals, sagt der Bevollmächtigte, hat es dem Raiser in den Sinn kommen können, den Besigsiand zur Basis anzunehmen. Wäre dies sein Gedanke gewessen, dann hätte er Mähren, einen Theil von Ungarn, Steyermark, Krain, Kroatien, ganz Desterreich und dessen Hanvtstadt behalten. Triest und Finme und das umliegende Littorale wären noch in seiner Gewalt, so wie Genna und Venedig. Hannover, Osnabrück und alle Mündungen der großen Flüsse von Norddeutschland wären seinem Reiche unterworfen, und gewiß, dann hätte der Kaiser ohne Schwierigkeit das Cap, Surinam,

Tabago, St. Lucie, Bondichery, u. f. w. in der Gewalt von Großbrittanien laffen tonnen.

Was Sizitien betrifft, so würde es der Raiser, in diesem vorausgesetzten Falle selbst, seinen Feinden nicht gelassen haben; aber er würde nur gedacht haben, die Eroberung dieser Insel hätte der Eröffnung der Unter; handlungen vorhergehen müssen; und da Preußen und Rußland die in dem Königreich beyder Sizitien gemach; ten Veränderungen entweder garantirt oder anerkannt haben, darf man dann wohl vermuthen, daß England die Eroberung dieser Insel hätte verhindern können, die von dem sesten Lande nur durch einen Kanal von weniger als 2000 Toisen getrennt ist?

Holland, heißt es weiter, mochte ohne die Wieder: erstattung seiner Rolonien nothwendig eine französische Provinz werden, da sich ein verschuldeter Staat ohne Handel nicht behaupten könne; auch habe der Prinz Ludwig ben der Annahme der Arone von Holland seine Absicht, darauf Berzicht zu thun, förmlich erklärt, wenn die holländischen Kolonien ben dem allgemeinen Frieden nicht herausgegeben würden.

Wenn Hannover eine französische Provinz würde, Triest, Fiume und ihr Gebiet zum Königreich Italien kämen, und Großbrittanien dagegen das Cap, Surie nam, Malta, Pendichern, u. s. w. behielte, so würde Frankreich seine Einwilligung dazu geben, und das große Prinzip des Besitsstandes zur vollkommenen Anwent dung gelangen.

Nach dem Besitsstande sen noch nie ein Friede, hochs stens ein Wassenstillstand abgeschlossen worden. Ben dem gedachten Grundsage wolle man das in mehrerer hinsicht für England so interessante Hannover ausnehr men; Frankreich bemnach seinen Handel entziehen, und

es zwingen, feine Bertrage zu brechen, und fein ganges Kontinentalfostem aufzulosen.

Der Kaifer könne den Frieden nicht als ehrenvoll betrachten, wenn er auch nur einen seiner Unterthauen daben verlieren sollte. So unbedeutend die Kolonie von Tabago sehn möchte, so wäre es hinreichend, daß sie in dem Augenblick zum französischen Gebiet gehört habe, als Se. Majestät die Zügel der Regierung übernahm, um durch Dieselbe in keinem Vertrage abgetreten zu werden.

Der Bevollmächtigte sen beauftragt zu erklären, daß der Kaiser die einzige Idee von einer auf den Besitsstand gegründeten Unterhandlung entehrend finde. Nur die zwen oben aufgestellten Grundsätze könne er annehmen. Uebrigens bezieht sich der Bevollmächtigte auf die mit dem Grafen von Yarmouth gemachten Einleitungen.

#### No. XV.

Diese Note vom gten Angust ist von den benden Bevollmächtigten, den Grasen Landerdale und Yar:
mouth unterzeichnet. Der erste macht die besondere Bemerkung, daß er weit entsernt, die schristliche Dist kussen Kerständnisses anzusehen, ihren Rusen vielmehr schon darin zu sinden glande, daß seine offizielle Rote die Unterhandlung zu einer unzwendentigen Entwickelung geführt habe. Der zwente äußert, er sen nur gekommen, um persönlich und mündlich die Antwort auf eine Koms munikation zu überbringen, die er war gebeten worden, der englischen Regierung zu machen, welche auf die Basis des Besitstandes gegründer gewesen wäre, nach den eigenen Worten des Herrn von Talleyrand: "Wir verlangen nichts von Ihnen;" und woben derselbe positive Versicherungen hinzugefügt habe, daß die Zurück: gabe der deutschen Besitzungen Gr. Majestat feine Schwie: riafeiten erleiden wurde.

Bende widersprechen einer andern Neußerung des Herrn Senerals Elarke, indem sie die Unterhandlung, die für bennahe geendigt angegeben wird, für kaum angefangen ansehen. Der französische Bevollmächtigte habe nur solche Unträge gemacht, die der Graf Yar: month durchgehends für unannehmbar erkannt hätte; übrigens habe sich der letzte daben immer auf den Besit; stand eingeschränft, worauf bende hier wieder gemeinsschaftlich besiehen.

#### No. XVI., XVII. und XVIII.

In der ersten Note vom gten bitten die brittischen Bevollmächtigten um die Aussertigung der Passe für sie und ihr Gefolg. In den benden letzten vom 10ten und 11ten wird dieses Berlangen erneuert; auch wünschen sie einen Paß für einen abgehenden Aurier.

#### Nº. XIX.

Die französischen Bevollmächtigten, Clarke und Ehampagun haben diese Note, die vom 11. ift, unter: zeichnet. Sie bemerken, es scheine, als wolle Eng: land nach seinem Wohlgefallen nur Restitutionen von Frankreich fordern, und verlangen daher genauere Erklärung über die Eroberungen, die England behalten oder herausgeben wolle, so wie über jene, die es von Frankreich herausgegeben wünschte. Dies seh das einzige Mittel, um die Unterhandlung im Gang zu erhalten.

## No. XX.

In diefer Note vom niten Abends um halb 7 Uhr, schränken fich die brittischen Bevollmächtigten nur dats auf ein, sich zu beschweren, daß man ihrem Berlangen um Passe noch nicht willfahrt habe.

#### Nº. XXI.

Der französische Minister Talle prand überschieft mit dieser Rote von demselben Tag den verlangten Paß für den Kurier, und erklärt die Verzögerung desselben durch den Umstand, daß am Sonntag die Burcaux geschlossen gewesen wären.

#### No. XXII.

Die Grafen Landerdale und Darmouth beante worteten an demfelben Tage Abens um 11 Uhr die Rote No. XIX., und erflarten, fie wurden fie auf der Stelle beantwortet haben, wenn fie fich nicht vorläufig hatten überzeugen wollen, ob fie noch eine frene und anhaltende Rommunikation mit ihrer Regierung unterhalten konnten. Sie bemerfen übrigens, es fen nicht die Albficht der brit: tischen Regierung, "alle Restitutionen von der franzo: fischen nach ihrem Wohlgefallen gu fordern, ohne gu irgend einer Restitution gegen Frankreich gehalten zu fenn, " fondern nur nach dem eigenen Borfchlage Franks reichs auf die Bafis des Befisstandes zu unterhandeln, woben fie fich auf die in der Note des Grafen Lauders dale angeführten Ausdrucke beziehen. Die am gten Statt gehabte mundliche Unterredung habe fie übrigens überzeugt, daß diefer Borfchlag, fo wie er in der Rote fand, von den frangofischen Bevollmachtigten vollkom: men verffanden murde.

Nº. XXIII.

#### Nº. XXIII.

Am 14ten August überschieften dieselben an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten eine neue Rote, worin sie bemerkten, daß sie auf ihre Note vom inten noch feine Antwort erhalten hätten. Da sie dies Erillschweigen von einer für die Unterhandlungen nacht theiligen Seite betrachten, so verlangen sie nochwals ihre Pässe, um nach den Umständen Gebrauch davon zu machen.

## No. XXIV., XXV. und XXVI.

In der ersten Note vom azten macht Lord Lauders dale die Anzeige, daß Graf Parmouth auf sein Berzlangen vom König zurückbernfen worden sen. In der zweyten bringt er dem französischen Minister in Erins nerung, daß er auf seine Noten vom auten und 14ten noch keine Antwort erhalten habe, und erneuert sein Berzlangen, wegen der provisorischen Aussertigung seiner Reisepässe. In der dritten vom 25ten bringt er dieselben Beschwerden vor, und erklärt, daß er den 27ten Morzgens sich selbst zum Minister begeben werde, um ihn definitiv um seine Pässe zu bitten.

## No. XXVII. und XXVIII.

Am 25ten August wird Lord Lauder dale von den französischen Bevollmächtigten zu einer Ronserenz ben dem Minister des Innern eingeladen, in welche er sich zu begeben verspricht.

## No. XXIX.

Lord Lander dale bemerkt in einer Rote vom 29., 37 taf die Ronferenz von Seiten der franzofischen Bevolk

mächtigten nur dahin zu gehen geschienen habe, den Unterzeichneten zur Vorlegung eines detaillirten Friedense projektes zu vermögen. "Da er aber den Austrag habe, ohne die vorläufige Auerkennung der bekannten Basis die Unterhandlungen nicht anzuknüpfen, so musse er seine Mission für geendigt ausehen.

## Nº. XXX.

Ift eine Rote des Ministers der auswärtigen Ange: legenheiten an den Grafen von Landerdale vom 4ten September.

Er habe, schreibt der Minister, fammtliche Noten des Grafen dem Raifer vorgelegt. Die seither so ruhig geführte Unterhandlung habe ben seiner Untunft ploglich eine andere Richtung genommen, und S. Majestät sen außerst erstaunt gewesen, da Sie die Dazwischenkunft eines zwenten brittischen Bevollmächtigten und das förmt liche Verlangen um Passe zu gleicher Zeit vernommen habe.

Eine einzige Konferenz hatte Statt gehabt, fagt er weiter, die zwente war noch nicht angezeigt; die Bisten, welche die wechfelseitigen Rücksichten vorschreiben, waren durch den neuen Bevollmächtigten Sr. brittischen Majestät noch nicht gemacht worden, und gleichwohl erneuerten sich die Forderungen um Passe von Stund zu Stunde; vergebens bemüheten sich die Bevollmächtigten Sr. Majestät des Kaisers, verstanden zu werden; verz gebens gaben und forderten sie Erklärungen; sie erfuhren nur die anhaltendsse Weigerung, alles anzuhören, was zu einer Vereinigung führen konnte.

"Die Minister Er. Majeståt des Kaifers mußten ihm von den hindernissen Rechenschaft ablegen, die ihnen begegneten, und von den Unannehmlichkeiten, die fie zu ertragen hatten; und da Se. Majeståt aus der Infonver nienz der gebieterlichen, und man kann fagen, der wilden Formen, welche der brittische Bevollmächtigte anzuneh: men sich nicht scheucte, auf die Absichten desielben schloß, so mußte Ste augenscheinlich sehen, daß die wahre Absicht der Ankunst des Lords Lauderdale gewesen ist, eine Unterhandlung abzubrechen, die in ihrem Prinzip eine schleunige und glückliche Entwickelung versprach."

Indessen habe Se. Majeståt der Kaiser, wird bemerkt, die Mäßigung bis zur Unempfindlichkeit treiben wollen, aber endlich aus dem beleidigenden Betragen des Lords bemerkt, daß man mit diesem Bevollmächtigten keinen Frieden abschließen könne, und demzusolge den Besehl gegeben, ihm die verlangten Pässe zu überschießen. Aber zugleich erkläre er förmlich, daß er an jedem beliebigen Orte die Unterhandlung in einem wahren Friedensgeiste sortzusehen bereit sey.

Es fen zwischen zwen gleichen Nationen unerhört, daß es der Devollmächtigte der einen wage, den Kreis des Popilius um den andern zu ziehen. Der Friede zwischen Frankreich und England könne nur durch Mensschen geschlossen werden, die sühlten, wie viel eine dieser Nationen ihrer Nebenbuhlerin schuldig sen; und Frankreich könne man nie Friedensbedingungen, noch eine Urt der Unterhandlungen, die den Gebräuchen zuwider wäre, vorschreiben. Zulest bezieht er sich noch einmal auf die zwen bekannten Grundsäse der Friedenssbasse.

#### No. XXXI.

Lord landerdale theilt in dieser Rote vom 13ten Septemb. Die Antwort seines Hofes mit, welcher ertlärt, daß er ben dem neueren Benehmen seines Alliirten, des Raisers von Rußland, neue Gründe finde, sein Interesse von dem des Peterburger Poses nicht zu trennen. Er sep

demnach autorifirt, noch getrennt zu unterhandeln, aber auch zugleich dem französischen Bevollmächtigten Bedinz gungen vorzuschlagen, unter welchen Rußland Frieden machen wolle; sie in Form eines Traktats abzufassen, und in diesem provisorischen Traktat zwischen England und Frankreich einen Artikel einzurücken, worin sich Se. brittische Majestät verbände, zu der Annahme desselben von russischer Seite Ihre Bermittlung auzuwenden. Uebrigens bemerke er vorläusig, daß dies dieselben Bedingungen sehen, welche der Baron von Budberg dem französischen Minister sehon mitgetheilt habe.

# Nº. XXXII.

In Diefer Rote vom 18. September giebt der frans gofische Minister das Erstaunen des Kaifers zu erkennen, daß die Unterhandlung jeden Tag eine ruckgangige Riche tung nehme. Man bringe wieder eine Frage in Unre: aung, fagt er, die schon drenmal entschieden worden fen. Gleichwohl willige der Raifer in den Untrag ein, und laffe eine beliebige Form fren; nur durften feine Bedingungen wie die vom herrn von Novofilzoff porgeschlagenen darin vorkommen. Frankreich tonne weder die Interessen der ottomannischen Pforte noch eine Stellung verlaffen, Die es in Stand febe, fie gegen die Eingriffe, womit fie offenbar von Rußland bedroht werde, ficher zu fellen. Wenn der unter for bestandene Geift noch im englischen Ministerium herrschte, fo tonne der Friede zu Stande kommen. Andern Borfchlagen aber wurde man antworten wie ein altes Bolf: "Ihr fodert unfere Baffen, holt fie."

## Nº. XXXIII.

ford Lander da le macht einige Bemerkungen über die vorhergehende Note und schließt endlich damit, daß er sagt, er sen geneigt, die Konferenzen mit dem franzöfischen Bevollmächtigten wieder anzuknüpfen.

#### Nº. XXXIV.

Ist ein Brief des Ministers der answärtigen Angestegenheiten vom 22ten September. Se. Exzellenz fündigt dem Lord Lander dale an, der General Clarke musse den Kaiser auf einer Meise begleiten, die Se. Majestät anzutreten im Begriffe sey, und der Herr von Cham: pagny habe den Austrag, die Unterhandlungen allein fortzusehen.

## No. XXXV. und XXXVI.

Enthalten einen Brief von Lord Cauderdale, und die Antwort des Ministers der auswärtigen Angele: genheiten, die bende fich auf diese Beränderung beziehen.

## No. XXXVII.

Lord Lauder date fündigt an, daß, nach einer Konferenz, die er mit herrn von Champagun gehabt, er der Mennung fen, die Unterhandlungen nicht auf eine gunftige Art beendigen zu können. Er begehrt seine Passe.

## Nº. XXXVIII.

Maing, den Joften September 1806.

Der unterzeichnete Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen und König von Italien die Note vor Augengelegt, die Se. Erzellenz Mylord Graf von Lauder:

bale, bevollmächtigter Miniffer Gr. brittifchen Majer fat, ibm die Chre erzeigte, unter dem 26ten Diefes Monato an ihn zu febreiben. Rachdem Ge. Majeffat von dem Buniche des Friedens befeelt. Porfcblace cinacaangen find, die ihn danerhaft, und für bende kontrabirende Mächte und ihre Alliirten batten nüttlich machen tounen, werden Sie den Bruch einer Unter: handlung ungern feben, von welcher Ihre perfonliche. Gefinnungen andere Refultate hatten hoffen laffen. Wenn das englische Rabinet der Aussicht auf den Frieden entfagen will, wenn fein bevollmachtigter Minis fier Frankreich verlaffen muß, bann fchmeicheln fich Se. Majeftat doch, des englische Rabinet und Lord Landerdale werden, wenn fie den Umfang jener Aufopferungen meffen, welche Gie gu machen geneigt waren, um die Wiederfehr einer aufrichtigen Bericht: nung zu beschleunigen, Die innige lleberzeugung nabren, daß Ge. Majefiat, fur das Gluck der Welt willens waren, feinen Bortheil mit benen des Friedens auf die Bangschale zu legen, und daß die Absicht, die Wohlthaten deffelben Ihren Bolfern gu fichern, Ihr våterliches Berg allein dabin vermogen fonnte, nicht allein Opfer der Eigenliebe, sondern Opfer der Macht gu bringen, die betrachtlicher waren, ale fie die Men: nung des englischen Bolfes felbst, mitten in einem Rriege, in welchem es beständig Bortheile, ohne irgend einen Unfall, erhalten batte, anaegeben haben warde.

Wenn es indessen in der Bestimmung des Kaisers und des frangosischen Bolfes lage, noch in Kriegen und Stürmen zu leben, welche die Politik und der Einfluß Englands erregen, dann zählen Se. Majestät, nachdem Sie alles gethan haben, um dem Elend des Kriegs ein Ende zu machen, und sich nun in Ihren

theuersten hoffnungen getäuscht seben, auf die Gerecht tigleit ihrer Sache, auf den Muth, die Liebe, und die Macht ihrer Bolfer.

Wenn Se. Majefiat fich der Gennnungen erinnern, Die Sie immer im Laufe der Unterhandlungen gu ere fennen gegeben haben, dann tonnen Diefelbe es nicht anders als ungerne feben, daß England, welches feine umfaffende Macht durch die Boblthat des Friedens verberrlichen und beveftigen fonnte, deffen Bedurfniß von der gegenwärtigen Generation und dem englischen Bolke, wie von allen übrigen gefühlt wird, die schönfte Belegenheit dazu fremwillig entschlupfen laft. Die Bufunft mag lehren, ob eine neue Realition Frank: reich nachtheiliger fenn wird, als die dren erften; Die Zukunft wird enthullen, ob diejenigen, die fich über Die Große und den Chrgeiz Franfreichs beflagen, Diefe Große und Diefen Chrgeit nicht ihrem eigenen Saffe und ihrer eigenen Ungerechtigfeit gufchreiben munen. Frankreich bat fich nur durch die fo oft erneuerten Unftrengungen, es ju unterdrücken, vergröß Welche Kolgen man aber auch aus den Ben: fpielen der Bergangenheit fur die Bulunft ziehen fann, fo find doch Ge. Majeftat nichts defto weniger geneigt, wenn die Unterhandlungen mit England abgebrochen werden follen, mitten unter allen Wechseln der Ereige niffe diefelben wieder angufnupfen; Gie fint bereit, fie auf die Grundlagen wiederherzustellen, welche gemeins schaftlich mit dem berahmten Minifter, den Engiand verlohren hat, festgesest worden waren, und welcher, da er seinen Rubm durch nichts mehr als bie Annaherung der benden Belfer vermehren fonnte, die hoffnung dazu gefaßt batte, und der Welt mitten unter feinem Berte entriffen wurde.

Der Unterzeichnete hat die Ehre, Se. Exzellenz Molord Grafen von Landerdale zu benachrichtigen, daß herr von Champagny autorifiet worden, dem felben die verlangten Passe auszusertigen. Er ergreift mit Vergnügen die Gelegenheit, ihm die Versicherung seiner hohen Achtung zu erneuern.

Unterzeichnet: R. M. Calleprand, Fürft von Benevent.

# IV.

# Politische Bemerkungen über die Geschichte der Deutschen.

Fortschung.

Reuntes Kapitel.

Bas heißt das: den Zeitgeift bilden!

Spiritus ubi vult, spirat.

Im Laufe der Geschichte offenbart sich ein besondere. Zeitgeist, welcher nur gewisse Völker und Jahrhunderte modelt, und ein allgemeiner; welcher das ganze Menschengeschlecht umfaßt. Jener hängt mehr oder weniger mit diesem zusammen, ja er ist vielmehr nur ein Theil, eine Folge desselben, dieser entspringt aus eigner Kraft, und kann nur durch alles durchdringende Nevolutionen bewirkt werden. Jener beruht auf einzelnen Beränderungen und Gesetzen; dieser umfaßt Religion, Versassungen, Wissenschaften, Künste, Sitten und Gebräuche zugleich, bindet alles zu einem lebenz digen Ganzen zusammen, und wirkt dadurch im Großen wie im Kleinen, im Dessenlichen wie im Heinen, in den ersten Zeiten, wo er entsieht, wie in den letztern, wo er verschwindet. Von jenem haben wir ben jedem

Bolfe und Jahrhunderte mehrere Benfpiele; von diesem nur zwey in der ganzen Weltgeschichte: Das Erstere beginnt mit der Bölferwanderung, worauf Moses nach dem babylonischen Thurmbau deutet; das lehtere mit jener, welche die Barbaren im fünsten Jahrhundert nach Christi Geburt vornahmen. In beyden Fällen wurde das ganze Geschlecht durch einen großen Geist auf Jahrtausende gebildet, und alle Anstalten, Gesehe und Gebräuche einzelner Bölfer waren nur Folge davon.

Schon mehrere philosophische Geschichtschreiber haben den sinnreichen Einfall gehabt, die großen Bil; dungsstusen des Menschengeschlechtes mit jenen eines Individuums zu vergleichen. Sie wiesen ihm nämlich, wie einem jeden einzelnen Menschen, ein Kindes:, Tünglings:, Manns: und Greisenalter an. Diese Bergleichung scheint an Nichtigkeit zu gewinnen, wenn man die Bor: und Rückschritte der Kultur betrachtet, welche wir in der Geschichte der Menschheit so auffallend bezeichnet sinden. So können zum Benspiel in der alten Geschichte die ersten bürgerlichen Bestrebungen der vrientalischen Bölker das Kindes:, die Heldenzeiten das Jünglings:, die Zeiten des Perikles und der Seispionen das Manns:, und jene der Easarn das Greisenalter der alten Welt genannt werden.

Durch den Einfall der Barbaren in das römische Meich stirbt das alte Geschlecht ab, und aus den Balt dern Deutschlands entspringt ein neues, welches, mit frischen Kräften und jugendlichem Blute belebt, den Kreislauf wieder anfängt, den die alte Welt bereits vollendet hatte. Es fragt sich daher: an was für Zeichen erkennt man die Epoche, worin eine allgemeine Veränderung an dem Menschengeschlicht vorgenommen werden foll ! und wer bildet den Geist, wodurch sie bewirft wird?

Wenn man die Gefchichte ber lettern Jahrhunderte Des romischen Meichs lieft, fo dringt fich einem baufig Die Bemerfung auf, daß das Menschengeschlecht in allen den Theilen, worauf feine Bildung beruht, feine Kraft verlohren habe. Die alten Religionen der verschiedenen Bolfer, welche guvor Wunder wirften, waren ohne Geiff ein bloßes Theaterfpiel eitler Opfer und Zeremonien geworden; die Gotter, welche fonft alle Theile ber Ratur belebt und regiert hatten, wurden dem Aberglanben des Pobels oder dem Spotte der Dichter preif gegeben; die Gefete und Berfaffungen, welche die Frenheitsliebe und den Patriotism belebten, lagen in Trummern um ben Thron eines Tyrannen; die Runfte und Wiffenschaften waren zur eitlen Nachahmung oder lappischen Spikfin: Diafeit berabaesunfen; die Bolfer hatten unter Eroberungen der Romer ihre Gelbftfandigfeit Driginalitat verlohren, und die Sitten waren das abaeschmackteste Gemisch von weichlicher Wohlluft und unmenschlicher Granfamfeit geworden, ohne haltung, ohne Geift, ohne Charafter. Ein folder Buffand trug alle Zeichen eines veralterten Beschlechts an fich. haben es im vorigen Rapitel gefehen, wie fich große Megenten bemüht batten, den alten Geift wieder aufzu: wecken. Gie unterlagen ihren Bestrebungen. Die Bor: schung wollte eine andere Welt bilden.

Machdem fie auf eine eben so geheime als wunder, bare Urt eine neue Religion verfündet hatte, loefte fie aus Gegenden und Wildniffen, welche man zwor gar nicht kannte, Bolker herben, noch unverdorben in ihren Sitten, fraftig in ihren Gefühlen und unbandig in ihren Berfaffungen. Sie brachten neue Gesetze mit, ber Frenheit und dem politischen Leben gunfig; sie grundeten neue Staaten, welche sich aneinander reiben

konnten, und diefe'nmfchlang fie mit bem allgemeinen Bande einer Religion, einer Wiffenschaft, einer Runft, welche, in alle Theile des großen Rorpers eindringend. jedes Glied mit neuem Geifte, mit neuer Rraft und Thatigkeit belebte. Mag alfo das Mittelalter ofters als eine barbarische Maffe rober Krafte erscheinen, auf dem Stufengange der Menschenbildung wird es immer ein berrlicher Rampfplat humaner Uebungen bleiben. Auch die Seldenzeiten der Griechen geichnen fich durch mancherlen Buge von barbarifcher Wildheit aus, und die Klopffechterenen und Trinkgelage, welche fo häufig in den homerischen Gedichten vorkommen, find gewiß keine Aleußerungen gentteter Bolker; nichts destoweniger wurden fie auch in dem gebildeten Zeitalter des Perifles als die erfen Beldenspiegel griechischer Jugend angesehen. Die Beldenzeiten der Griechen und Die Ritterzeiten in dem Mittelalter, waren die großen Schulen des aufblübenden Menschengeschlechts, worin feine schönften Rrafte und Gefühle geubt und gebildet werden follten. In benden Zeiten wurden Familien und Stadte angeleat, Gefete und Staatsverfaffungen gegeben, und ein allgemeines fittlich : politisches Suffem gegründet, was auf viele Jahrhunderte binans der Menschheit einen thatigen und eignen Charafter auf: brucken follte. Daber bieng auch alles vom Rleinften bis zum Größten durch die mannichfaltiaften Gefühle und Berhaltniffe zusammen. Die Burg oder das Stammhaus des einzelnen Selden und Ritters mar ein eben fo merkwurdiger Schauplas menfchlicher Ereigniffe, wie der Markt einer Stadt oder der Tempel eines Bolks; und der Burger fand in dem Kreise seiner Familie den namlichen Geift, welcher die Verfammlungen feiner gangen Ration belebte. Religion und Staatsverfaffung,

Runft und Wissenschaft, Sitten und Sebranche, machten zusammen ein großes Ganzes aus, was seine Einheit und Konsequenz weder im Einzelnen noch im Allgemeinen verläugnete. Das war Geift des Menschengeschlechts.

Rach den noch roben Uebungen der Seldenzeiten erscheint die Menschheit in ihrem schonften Lichte. Die Meligion, durch die Philosophie von Aberglauben gereinigt, leitete die grobern Tugenden der Belden zu einem hohern moralifchen Zwecke. Die Staaten erhielten Berfaffungen, wodurch die wilde Frenheit durch Gefeße geordnet wurde; die Runfte und Wiffenschaften flarten den menschlichen Beift auf, und bildeten das Berg; Sitten und Gebräuche nahmen jenen milben Unftrich von Schicklichkeit an, welcher das schönfte Ebenmaaß von Rraft und Milde hervorbrachte. Jest erft erfannte man die beilfamen Kolgen der Uebungen und Kampfe der Belden: zeiten. Rurchterliche Ungewitter hatten bisber die Luft gereinigt, die faulen Dunfte niedergeschlagen; aber nachdem der Sturm vorüber war, erschien die Sonne wieder im neuen herrlichen Glanze.

Dieser große Geist der Zeiten wird nicht durch Menschen, sondern Gott selbst dem Menschengeschlechte angebildet. Die Weltgeschichte kann uns zwar aus allen Jahrhunderten und von allen Völkern große Geister ausweisen, welche, sen es durch Künste und Wissenschaften, oder durch Gesetze und Regierungen, oder durch Arieg und Eroberungen auf ihre Zeit gewirft haben; aber kaum sinden wir einen, welcher, ohne ein Gott oder Gottesgesandter zu senn, die ganze Menschheit gebildet hatte.

Eine so gänzliche Umgestaltung der Dinge wird von der Borsehung mit oder gegen den Willen der herrschens den Menschen vorgenommen. Aurz zuver als das Ehris

ffenthum auf ber Erde eingeführt, und bie Bolferwan: bernna bervergebrochen mar, bachten weder die Schulen ber Beifen, noch die Juperatoren ber Romer an bende Ereigniffe. Jene wollten durch die Lehren der Philoso: phie die menschliche Vernunft, Diese burch Siege und Eroberung die romischen Gesethe herrschend machen. Aber Bender Befirebungen waren eben die Mittel, welche den Fortgang des Chriftenthums und der Bolferwande: rung beforderten. Ohne die Schulen der Philosophen wurde die hendnische Religion noch machtig ihr Anschen behauptet haben, und der Aberglaube felbft unter der gebildetern Rlaffe der Burger ehrwurdig geblieben fenn, und ohne die Eroberungen der Romer wurden die dente feben Bolker noch lange in ihren Balbern gehaufet haben, oder nur, wie ehemals, durch einzelne Ginfalle das romische Reich bennruhiget haben; da aber erftere die benduische Gottergeschichte querft zweifelhaft, dann lacherlich gemacht, und lettere die Scheidemauern, welche das romische Reich von den Barbaren trennten, niedergeriffen hatten, halfen fie felbit jene großen Beran: derungen herbenführen, welche fie doch guruck halten wollten.

Wer auf den großen Zeitgeist wirken will, muß auch in und nach demfelben wirken. Wir finden dieses auf allen Seiten der Geschichte bestätiget. So haben die alten Gesetzgeber, ein Moses, Lyfurg, Selon, Numa und Zoroaster große Dinge hervorgebracht, weil sie den Bölkern, welche sie bilden wollten, solche Gesetz gaben, die dem Zeitzeiste entsprachen.

Eben so haben in der neueren Geschichte die Rir; chenvater, Rarl der Große, Alfred, Theodorich u. f. w., machtige Systeme und Staaten gegründet, weil sie im Geiste der Zeit bildeten. Dagegen find die

Bestrebungen eines Aratus, Rato, Julianus, in der alten, und eines Rarls V., Philippe II. und Ferdinands II. in der neuen Welt ohne Erfolg geblies ben, weil sie gegen denselben kampfen wollten.

Aus diesen füchtigen Bemerkungen über den Zeitz geist wird es deutlich, daß einzelne Menschen zwar große Beränderungen ben ihren Bölkern und in ihrer Zeit herz vordringen können, daß aber, wenn die Vorsehung eine gänzliche Umbildung des Menschengeschlechtes beschlossen habe, ein jeder, wenn er auf seine Zeit wirken will, nothwendig in dem Geist der Vorsehung wirken musse; benn im entgegengesetzten Falle lauft er Gefahr, seine Bestrebungen fruchtloß, oder gar zu Werkzeugen gegen seine Zwecke zu machen.

Wenn wir diese Vemerkungen auf unser Jahrhuns dert anwenden wollen, so finden wir in demselben ahn: liche Zeichen von Schwäche und Inkonsequenz, wie in den letztern Zeiten des römischen Reichs.

Die Religion hat wenigstens unter der sogenannten gebildetern Alasse der Menschen ihre Kraft verloren, oder sie wird nur noch im außern Sottesdienste ausgesübt; die alten Sesehe und Staatsversassungen sind bereits zertrümmert oder ohne Stühen, und die Sitten drehen sich zwischen einer niedern Gewinnsucht und eitlen Verschwendung herum. Von den Kerntugenden des Menschengeschlechtes, der Frommheit, Ehre, Basterlandsliebe, Treue und Redlichkeit, sindet man nur noch erkünstelte Benspiele auf dem Theater; in der wirfelichen Welt werden sie als ein abgetragenes Stück alts frankischer Sitten angesehen.

Daher denn das ewige Schwanken zwischen Alt und Nen, zwischen Erhalten und Niederreißen, im Einzeln wie im Gauzen. Die Gottesverchrung, welche am

Morgen das Bolf erbauen foll, wird am Albend im Theater lacherlich gemacht; der Republikaner, welcher beute Saf dem Ronigthum geschworen bat, wird morgen als ein Staateverbrecher betrachtet, wenn er Frenheit und Gleichheit behauptet; und das Rind, was in der Schule von Eugend und Ginaezogenheit fchwagen bort, findet, fobald es in die Welt tritt, Die argerlichften Benfviele von Lafier und Liederlichkeit. In den Schriften der Gelehrten und Philosophen, welche den Zeitgeift bilden follen, herrscht die namliche Infonsequenz. Da dreben fich Safob Bohme Aberglauben mit Boltar's Une glauben, die alte Gesetlichkeit des Monte sanien mit der revolutionairen Beredfamfeit Mirabeau's, Gothe's frenges Ritterthum mit Bieland's lucia: nischem Spottgeifte in einem fo feltfamen bunten Gemische berum, daß der ungebildete lefer faum im Stande ift, eine bestimmte Meinung in feinem Ropfe, ein eigenes Gefühl in feinem Bergen festzuhalten. Gin folches Zeit: alter, was alle Blumenbande der burgerlichen Gefell: schaft entweder zerriffen oder durchbrochen hat, bedarf endlich einer eifernen Rette, wenn es nicht von der Bor: febung bestimmt ift, ganglich auseinander zu fallen.

# Zehentes Kapitel.

Warum die Einfälle der Barbaren in das römische Reich so allgemein und zers ftörend waren?

Materia munificentiae per bella et raptus.

Schon in früheren Zeiten finden wir in der alten Ge: schichte Einfälle barbarischer Bolfer in die Provinzen der gebildeteren Bolfer. Go wiffen wir, daß die Schs then mehrmalen das füdliche Uffen bedroht, die Gallier Rom eingenommen, und die Eimbern und Teutonen die Alben übersticaen batten; sie wurden aber immer wieder in ihre Wildniffe guruckgeschlagen, und auf viele Jahre hinaus horte man kaum ihren Namen mehr. Da zu der Zeit die Staaten, welche sie anfielen, nicht fo groß und fark, als kunftig das romische Reich waren, so sollte man glauben, daß diefe Einfalle weit gerftorender hatten fenn muffen, als jene, welche im vierten und funften Jahrhundert nach Chriffi Geburt vorgiengen, wo bas romische Reich fast den gangen kultivirten Erokreis umfaßte. Nichts destoweniger ergiebt fich das Gegentheil; denn als Rom seine Grenzen kaum über einige kleine Staaten in Italien erftreckt hatte, fchlugen feine Confuln Die Gallier guruch; und als es die gange Welt beherrschte, wurde es ein Ranb der nordischen Bolfer. Die Urfache dieses sonderbaren Ereigniffes fann, wie ich schon in einem der vorigen Rapitel fagte, allein in der Große des romischen Reichs aufgesucht werden.

Nachdem der römische Senat zuerst Italien erobert, dann Karthago und Griechenland zu Grunde gerichtet, und Casa endlich auch Gallien besiegt hatte, wurden

der Ahein und die Donau die Grenzlinien zwischen der kultivirten und unkultivirten Welt; und die römischen Legionen, bisher an beständige Siege gewöhnt, drangen nun auch über bende Flusse, um ihre Adler in den Bakt dern Deutschlands aufzustecken. Auf diese Art wurden die barbarischen Völker, welche bisher nur einzelne Streifzüge unternommen hatten, auf allen Seiten angegrissen, und von den Kömern selbst zu einem beständigen Ariege gereizt.

So lange dieser Kampf nur noch einzelne Stamme und Grenzbewohner traf, war er den Römern ehender günstig als nachtheilig. Die einzelne Barbarenhausen, ohne Taktik und Kriegskunst, waren nicht im Stande, den geübtern und von geschickten Feldherren angeführten Legionen zu widerstehen. Als aber einmal der ganze Norden in Sahrung gebracht war, und ein Schwarm den andern drängte, brachen die Barbaren auf allen Seiten die römischen Linien durch, und überschwemmten hinter denselben die blühenden Provinzen des römischen Reichs.

Diese Einfälle wurden darum noch gefährlicher und allgemeiner, weil das römische Reich hinter den Grenzen wenig oder gar keine Bedeckung hatte, und die Barbaren in Länder kamen, welche sie gerne gegen ihre wilde Heimath vertauschten. Sie kanden in den römischen Prox vinzen sogleich Ueberstuß an allen jenen Dingen, welche ihre Naubgierde reizen konnten; und da sie den Werth anderer Dinge, welche sonst der Soldat zu schonen pflegt, nicht kannten, so zertrümmerten sie alles, was sie nach ihren rohen Sitten für überstüsssig hielten. So geschah es denn, daß weder die Arieaskunst der Legionen, noch die Pracht und Festigkeit der Städte, noch die Schönheit der Gärten und Landhäuser, noch der Getst der Künste und Wissenschaften das Reich von einem gänzlichen Untergange retten konnten.

# Eilftes Rapitel.

# Fort fehung.

et citra speciem aut delectationem.

Tacitus.

Dagu fam noch, daß jur Zeit der Bolfermanderung die Schate der alten Kultur in eine oder zwen Sauptfladte insammengetragen waren. Schon Polnbius giebt in einem feiner Fragmente nicht undeutlich zu verfieben, daß wenn ein fo beträchtlicher Schat in einer hauptstadt angehäuft wurde, derfelbe über furz oder lang der Gefahr der Zertrummerung nicht entgeben fonnte. Romer hatten namtich schon zu feiner Zeit viele Meifter: ftucke griechischer Kunst und Wissenschaft nach ihrer hauptstadt gebracht. Unter der Regierung des August's wurde fie die Borrathsfammer aller Rultur der alten Welt. Bas fich durch Genie und Gelehrtheit ausge: zeichnet hatte, floß haufenweise in Roms Mauern; die Båder und Pallaffe wurden mit den Runffwerken der größten Meifier geschmuckt; in den Bibliothefen sam: melte man die besten Schriften der Borwelt, und was man von bereits abgelebten Kunftlern und Meiftern noch nicht erhalten hatte, verfertigten die lebenden. Un Rom war die Bildung der alten Welt gebunden.

Der Kaiser Konstantin versuchte zwar, diesen Zusammenstuß auf einen andern Punkt abzuleiten, indem er Konstantinopel erbaute; allein dadurch wurde der Borrath der alten Kultur nicht gerettet. Die in das Reich einbrechenden Barbaren dursten nur zwen Haupte

ftadte zerftoren, und bahin waren Kunft und Wiffens schaft des gauzen Alterthums.

Wenn man über diese Ereigniffe ernsihaft nachdenft, fo scheint es im Plane der Borsehung zu liegen, zu gewiffen Zeiten eine allgemeine Zerftorung berbenzuführ ren, um dem menschlichen Geiffe neue lebung zu geben. In den letten Jahrhunderten des romischen Reichs war, ben all der Unbanfung der Aunst: und Belehrtenwerke das Genie der Menschen so erschlafft, der Geift so flein: lich und nachäffend, und das Gemuth fe niederaeschlas gen, daß wir felten ein mittelmäßiges, vielweniger vor: treffliches Werk daraus aufweisen konnen: dagegen zeichnen fich diefe Zeiten durch Schwarmerenen und Aberwiß in der Philosophie, durch Schmeicheleven in der Medefunft und Barbarismen in der Sprache aus. Das Menschengeschlecht war entweder gedrückt oder gefattigt. Die fchonen Werte der Alten mußten gertrum: mert werden, damit der menschliche Geift neuen Trieb und Antaffe finden moge, deren andere zu schaffen.

# Zwolftes Kapitel.

Barum die deutschen Bolfer ihre Berfass fung auf Grund und Boden anlegten?

Quicunque liber quatuor mansos de proprietate habere videtur, in hostem veniat,

Capit. an. 807.

Es ist sonderbar, daß die Deutschen, welche uns Casar und Zacitus als herumschweisende Horden schilderten, nach der Hand, als sie Staaten errichteten, deren Berfassungen auf einen festen Grund und Boden

anleaten. Aber eben barum muß man ihren richtigen Berftand bewundern. So lange fie namlich fein anderes als bewegliches Gigenthum batten, waren die Waffen. womit fie es vertheidigten, eine binlangliche Burgschaft threr Rechte und der burgerlichen Chre; als fie aber die eroberten gander unter fich vertheilten, mußte ein daus ernderer Grund ihrer Verfaffung aufgestellt werden. Wir finden, daß nie ben der Benknahme der Lander zwener: len Alrten von Gutern angenommen haben, nämlich looß: outer (allodia), welche fie unter fich verlooften, und Sehd: anter (feuda), welche dem Staate (Fiscus) gehorten, und den tapferften Aricaern unter der Lebenspflicht zuerft eine Zeitlang, dann auf immer ertheilt wurden. Die ersteren benreundeten dem Besitzer alle buraerlichen Rechte und Patchten, die lettern verpflichteten den Lebenmann ju einer vorzüglichen Treue gegen den Fürften und Staat. Aluf benderlen Arten von Gutern war die ganze Berfaf: fung gegründet.

Ein jeder, welcher einige Hufen landes als freger Burger befaß, war Genoffe einer Hundrete oder eines Gaues. Diesem zufolge durfte er sowohl auf den Gan; als Nationalversammlungen erscheinen, und seine Stimme ben Gesetzgebung und Wahl ertheilen. Er konnte nur nach seinen Gesetzen und von ihm gewählten Nichtern gerichtet werden. Dafür mußte er aber anch zum heerbanne ziehen, und wenn landwehre vorzhanden war, das Vaterland vertheidigen.

Der Lehenmann hatte als Allodialgutsbesiger die nämlichen Rechte und Pflichten; da er aber nehft seinem Allodialgut noch vom Staate ein lehengut erhalten hatte, so mußte er dem Fürsten und Oberlehenherrn nicht allein zur landwehre, sondern auch zur Fehde gewärtig seyn. Das heißt: er war siehender Soldat geworden. Man

konnte alfo fagen, die Anodialguisbesiger waren die Mationalgarden, und die Lehnleute die Linientruppen der deutschen Berkaffungen.

Dieser auf dem Landeigenthum bernhende Grund des Bürgerrechts war auch in höherem Berhättnisse zum Staate der Grund des gemeinen oder politischen Nechts. Die in einem gewissen, durch natürliche Marken und Grenzen bestimmten Distrikte liegenden Frenhöse oder Frengüter machten zusammen eine Hundrete, oder weiter hinauf einen Gan aus, welcher für sich als ein kleiner Staat bestund. Die Vorsteher oder Stellvertreter dieser kleinen Gemeinde verhielten sich zu dem Neiche, wie die frenen Gutsbesißer zu dem Gane. Sie übten in dessen Namen die Nechte der Gesegebung und Negierrung aus, und sührten den dienstpslichtigen Hausen zum Heerbanne.

Bor der Besignahme der Länder waren die Tapfer; sien und Beisessen auch die Solen, aus welchen man Fürsten, Richter und Priester wählte; jest wurde aber der Adel an den Boden gebunden, so daß der Edlere und Bornehmere auch ein größeres Stück Allodial: oder Lehengut erhielt, und die Kirchen mit benden beschenkt wurden. Auf diese Weise war die ganze Staatsgewalt und Berfassung auf den Joden gegründet, und wer kein Lanegut besaß, wurde nicht als Altivbürger angesehen. Die Deutschen wollten nämlich ihre Staatsverfassung nicht der Billtühr und dem Wechsel des beweglichen Neichthums überlassen, und glaubten, daß keine Alasse von Bürgern sessen auf ihre Rechte und Gesehe halten würde, als die, welche mit Grund und Boden im Staate sessagt wären.

# Drenzehentes Kapitel.

Bon den Majoraten und Fideifommiffen.

Heredes successoresque sui cuique liberi et nullum testamentum.

Tacitus.

Die Vortheile, welche mit dem Besitz eines Landguts verbunden waren, brachten auch bald die Majorate und Fideisommisse in Aufnahme. Es liegt nämlich in der menschlichen Natur, daß, wo keine Gesetze und Hind dernisse vorzüglich für seine Familie sorhanden sind, ein jeder Hausvater vorzüglich für seine Familie sorgt, und die Güter und Vortheile, welche er sich erworden hat, auch auf seine Ainder und Erben zu bringen sucht. Diesem Hange des Menschen müssen wir es zuschreiben, daß die Majorate und Kideiskommisse sobald unter den deutschen Volkern gesetzlich wurden.

Bey der Gründung der deutschen Staaten hatte der freye Bürger fein anderes disponibles Eigenthum, als seine Allodialgüter. Die sehengüter und Ehrenstellen, ja selbst der Adel, waren nur auf gewisse Zeiten und Personen ertheilt; und Kindern blieb fein anderes Erbe als die Allodialgüter ihrer Bäter. Judessen hatten die Shrenstellen, so einer bekleidete, und die Lehen, so er erhielt, dem Besiger einen so wichtigen Einstuß auf die Gunst des Fürsten und der Nation verschafft, daß er noch ben lebzeiten diese Bortheile auch auf seine Kinder bringen konnte. Daraus entstand die Sewohnheit, gewisse Familien vorzüglich zu begünstigen, und wir sinden in der Sammlung des Markulfs schon die Kormeln, nach welchen Bäter sowohl lehen als Alemter auf ihre Familien gebracht haben.

Der Mistrauch dieser Gewohnheit, welcher batd gesetzlich wurde, hatte eben so große Nachtheile für den Staat als Bortheile für die begünstigten Familien. Dadurch bäufte sich aller Reichthum und Gewalt nur in einzelnen Säusern an, und der größere Theil der Nation wurde bald von allen bürgerlichen Rechten ausgeschlossen. Bir werden in der Jufunst eine schieklichere Gelegenheit haben, über das Lehensyssem zu reden; hier wollen wir nur einige Bemerkungen über die Wirfungen der Major rate machen.

Schon ben den alten Bolfern waren die besten Repu: blifen auf eine gewiffe Bertheilung des Grundeigen: thums angelegt. Go wiffen wir, daß Dofes, lufur: aus, Golon, Ruma und andere arofe Gefekaeber entweder eine aleiche Bertheilung der Grundflucke unter thren Burgern eingeführt, oder ben ber Abtheilung der Bunfte und Rlaffen den Befit eines beträchtlichen Grund: finckes als die Bafis der burgerlichen Rechte und Borguge angeseben baben. Rach ben Mosaischen Gefeten war die Anhaufung mehrerer Guter in einer Kamilie durch Seprathen verboten, und das Jubeliahr baupt: fachlich darum angesett, um die nach einer gewiffen Zeit verlohrne Gleichheit wieder herzustellen. In Sparta war der Boden in gleichen Portionen unter die Burger vertheilt, und allem Mißbrauch des Reichthums durch die öffentlichen Mablzeiten zuvorgekommen. In Althen und Rom mußten die erftern Rlaffen und Zunfte, worin die Burger eingetheilt waren, eine gewiffe Summe jabrlicher Einfunfte ans liegenden Gutern baben; ja felbft in Karthago, wo doch der bewegliche Reichthum, des Sandels wegen, der herrschende war, ift ben den Magiftramren auf ein gewisses Bermögen Rücksicht genommen worden. Go lange diefe Gleichheit der Gater unter den Burgern erhalten wurde, nahm der größere Theil derfelben fich mit Eifer der Berfaffung und Gefeke an, und die Unabhangiafeit des Gangen wurde im Junern gegen die Ammaßungen der Eprannen, nach Alufen gegen die Alufalle der Feinde gefchutt. Der Barger, welcher ein festbestimmtes Stuck Boben befaß. fab einen jeden Gingriff in die Berfaffung oder bas Gebiet des Staats als eine Berlegung feiner eignen Rechte und feines eignen Eigenthums an, und wider: feste fich demfelben mit Rraft und Waffen. Wir feben daber in der römischen Geschichte die tribus rustici als die ruffigften Bertheidiger der Berfaffung und des Staates, und in allen andern Republifen des Allter: thums, welche eine abnliche Berfaffung hatten, waren die großen Gutsbefiger jederzeit die erften Stugen der Gefete im Frieden, und die tapferften Streiter im Rriege.

Diefe Wirkungen des gandereigenthums mußten in den deutschen Berfaffungen noch auffallender werden, weil durch die Einführung Des Majorats die Familien: guter um fo fefter, und die Bortheile, welche damit verbunden waren, um fo größer waren. Um diefes beutlicher vor Angen zu legen, wollen wir zum Benfpiel zwen Burger in einem Staate annehmen, wovon ein jeder fich einen gleichen Reichthum von einer Million Gulden im Berthe erworben hatte. Der eine davon legte fein Bermogen in Grundflucken an, und führte in feiner Kamilie das Majorat oder Kideifommiß ein; der andere aber ließe feine Reichthumer in Geld und beweglichen Dingen befiehen, und feine Rinder oder Enfel in gleiche Theile erben. Aus diefer Berfchiedenheit ergiebt fich, daß des erftern Familie oder Rachkommenschaft auch noch in der zwanzigsten Generation reich und wohl

habend fenn muffe, ba im Gegentheil jene bes andern schon in ter dritten oder vierten gem und elend werden fonne; denn wenn auch des Erftern Familie noch fo gabireich, und feine Rachkommen noch fo verfchwens berifch wurden, fo bliebe fur fie immer noch das fefte dauernde Kideitommis von einer Million in Grund: fincken, und die fünftigen Majorgterben fonnten durch Sparfamfeit in furger Zeit wieder die Schulden tilgen, welche ibre Borfabren foutrabirt batten. Dagegen wurde das Bermegen des Lettern auch ben der befien Sausbaltung seiner Erben leicht in fo viele Theile geriplittert werden, daß am Ende für jeden einzelnen derfelben wenig übrig bliebe. Wenn nun auch ben der erftern Cinrichtung der Erftaebohrne immer großere Bor: theile erhalt, als feine Geschwifter, so bleibt diefen durch die Appanage doch ein ficherer Unterhalt, der fie gegen allen Mangel Schutt. Wir finden daber, daß die Glieder der adelichen und anderen Kamilien, wo Majorat und Kideifommiß eingeführt ift, auch noch ben großen Schulden und erlittenem Schaden ein nicht unbeträcht: liches Auskommen batten.

> Vierzehentes Kapitel. Bondem Adel.

Insignis nobilitas aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentibus assignant.

Tacitus.

In allen Staaten gab es gemiffe ausgezeichnete Familien, welche, fen es durch ein vorzügliches Alter, oder befleidete Ehrenstellen, oder größere Reichthumer sich

gewisse Vorzüge erworben haben. Man nannte sie ben den Alten Archonten, Patricier, Bater; ben den Neuern Adeliche, Nitter, Frenherren. In den alten Republiken war ihr Einfuß weniger bedeutend, weil sie mit den gemeinen Bürgern, in Einer Stadt wohnend, unter gleichen Gesehen lebten. Unch in den neuern Neichs; städten schmiegten sie sich aus ähnlichen Gründen an die Gemeinde mehr oder weniger an. Nur die Landedelleute machten in ihren sessen Burgen einen eignen privilez airten Stand aus.

In dem mittleren Zeitalter war diese Klasse von Menschen eine wahre Pest der Staaten. Sie unterstrückten das gemeine Volk, hemmten die guten Gesetze der Könige und Fürsten, plünderten auf den Flüssen und kandstraßen, und störten alle innerliche Ruhe durch Fehden und das Faustrecht. Uls sich ihnen aber nach der Hand die Geistlichkeit durch die Gewalt der Menzenungen, und das Volk durch Fleiß und Menge entgegenz gestellt hatte, kehrten sie zu ihrer urspränglichen Bestimmung zurück, und wurden eine eben so standhafte Stüße der Gesetz und öffentlichen Sicherheit, als sie zuvor Feinde davon waren. Sie stellten sich nämlich als Mitztelstand zwischen die Gewaltthätigkeiten der Fürsten und den Empörungsgeist des Volks, und hielten unter benden das Gleichgewicht.

Durch die französische Nevolution ist der Geburts, abel in vielen Staaten Europens abgeschafft wurden, und der Geldadel schien eine Zeitlang an seine Stelle getreten zu seyn. Jest will man durch gewisse Ehrenz institute den Berdienstadel emporheben. Db darans nicht ein neuer Geburtsadel entspringen werde, muß die Zufunft lehren.

# Funfzehentes Rapitel.

# Bon dem heerbanne und der Schbe.

Principes pro victoria pugnent; Comites pro Principe. Tacitus.

Menn man des Cacitus Buchelchen über Die Gitten ber Deutschen achtsam durchlieft, fo findet man darin febou zwenerlen Urten von Ariegeverfaffung. Im fechften und fiebenten Rapitel beißt ed: "Im Gangen genommen halten fie mehr auf das Aufvolt, als die Reiteren. Ihre Treffen find fo gemifcht, daß die leichten gußganger, welche fie, aus den Junglingen gewählt, vor die Schlacht: ordnung fiellen, defto bequemer mit den Reitern fechten fonnen. Auch ift deren Zahl bestimmt. Aus jedem Gane werden hundert gewählt, und diese nennt man auch gu Saufe die Sunderten, fo, daß, mas urfprünglich nur Die Bahl ausdrucken follte, nun auch ein Chrennamen geworden ift. Ihre Schlachtordnung ift aus Reilen gu: fammengefest; was aber am meiften ihre Capferfeit erhebt, ift, daß fie nicht nach Zufall und willführlicher Bereinigung ihre Rotten und Reile bilden, fondern nach Samilien und Verwandtschaften."

"Die Könige werden aus den Edlen, die Herzoge aus den Tapfern gewählt; aber die Könige haben keine unumschränkte Sewalt, und die Herzoge gebieten mehr durch Benspiele als Machtsprüche. Wenn sie eifrig, wenn sie gewärtig, wenn sie im Tressen immer voraus sind, folgt man ihnen mit Bewunderung. Uebrigens ist es ihnen nicht erlandt, einen heermann auszuschelten, oder zu schlagen, oder in Stock zu legen. Dies ihnn nur die Priester, und zwar nicht auf des Herzogs Befehl,

fondern gleichsam auf Gottes Eingebung, welchen fie im Ariege gegenwärtig glauben. Daher magen fie auch heilige Bilder und Fähnlem vor ihrem Treffen her."

Eine ganz andere Kriegsordnung findet man in dem brenzehenten und vierzehenten Kapitel Da heißt est: "Unter den Gefolgen giebt est schon eine Urt von Rangsordnung, welche nach der Bultuhr desjenigen, welchem man folgt, bestimmt wird. Daher herrscht da ein großer Eifer unter den Gefährten, welche die Ersten ben den Fürsten seinen, und unter den Fürsten, welcher die meisten und tapfersten Gefährten habe. Est ist ihr Stolz, ihre Araft, beständig von einem Haufen ausgesuchter Jünglinge umgeben zu sehn. Sie sind im Frieden des Fürsten Hossifiaat; im Kriege seine Leibwache."

"Rommt es jum Treffen, fo ift es Schande dem Gurften, von feinen Gefahrten an Tapferfeit übertroffen gu werden, Schande den Gefährten, ihrem Rurfien nicht an Muth zu gleichen. Der aber wird immer für einen schlechten Menschen gehalten, welcher feinen Rurften in der Schlacht verläßt. Ihn zu vertheidigen, ihn zu beschüßen, feine eignen holdenthaten ihm gugue schreiben, ift die beiliafte Pflicht eines Gefahrten. Die Kurften fechten des Sieas, die Gefährten des Kurffen wegen. Wenn der Staat, worin fie gebohren find, durch langen Frieden erschlafft ift, thun fich mehrere Junglinge gufammen, und gieben gu folchen Bolfern aus, welche in einen Krieg verwickelt find : denn Rube behagt Diefen Leuten nicht; fie gefallen fich nur in Gefahren, und die Gefolge werden nur durch Fehde und Rrieg im Sanac erhalten. Da fordern fie von der Frengebigkeit ihres Rurften ein Streitroß und tas Schlachtschwerdt; ba muß der Gurft große Gafimabler und Schmauße gur Lobnung geben. Der Stoff der tohngefchente wird durch

Sehde und Beute herbengeschafft. Die Erde zu pflügen, oder die langsamen Geschenke des Jahres abzuwarten, wird ben ihnen nicht so geachtet, als die Feinde auzugehen und Chremwunden zu verdienen. Ja es wird sogar für Faulheit und Feigheit gehalten, das im Schweiße seines Angeschts zu erwerben, was man mit Blut erringen kann."

In Diefer deppelten Schilderung erblickt man fcon offenbar den Unterschied zwischen gandwehr und Tebde, zwifden Beerbann und Lebenwefen. Wenn namlich Candwehre nothwendig wurde, zogen die Gauen Reil: und Rottenweise gegen die Feinde aus. Das Treffen bildete fich nicht nach Willführ der Kurften. fondern nach Bermandt; und Rachbarfchaft. Wenn aber eine Rebde unternommen werden follte, ordnete der Gurff Stellung und Grade nach feinem Bohlgefallen. Des Deermannes Uflicht ift, das Baterland zu vertheidigen; des Lebenmannes und Gefährten, den Fürsten ju fchus gen. Der heermann ftreitet fur Weib und Rinder, der Lebenmann für den Fürsten. Bor dem Beerbanne wehet die Gottes: und landesfahne, vor dem Gefolge das Panier eines Fürften. Der heermann dient als Burger, der Lehenmann als Lohnfoldat.

Schon aus dieser verschiedenen Anlage kann man sehen, daß der Heerbann die Stüße gemeiner Frenheit, das Lehen oder Gefolg aber die der Unterdrückung war; und daß solange ersterer noch in Uebung gehalten wurde, letteres sich der Staatsgewalt nicht bemeistern konnte.

# Sechzehentes Kapitel.

Wie die gemeinen Burger sich felbst um ihre Frenheit brachten?

Sunt enim qui dicunt, se esse homines Pipini aut Clodovici, et tunc profitentur, se ire ad servitium dominorum suorum, quando alii pagenses in hostem pergere debent.

Cap. an. 811.

Die meiften Menschen , welche in einem Staate leben , mochten wohl gerne die Rechte und Bortheile der Fren: heit und des Burgerrechts genießen; allein fie fuchen nd auf alle Urten den laffen und Pflichten zu entziehen, welche nothwendig mit der burgerlichen Gefellschaft ver: bunden find. Dadurch verlieren fie aus furgfichtiger Celbfifucht über furg ober lang Diejenigen Bortheile felbit, welche fie zu erweitern fuchten, und werden, da fie zuvor frey und felbfiffandige Burger waren. Diener und Leibeigne machtiger herren. Schon die Geschichte ber alten Welt giebt bavon warnende Benfpiele. In ben meiften Republiken des Alterthums war ce Gefet, daß ieber Burger im Kalle der Roth auch Soldat fenn mußte; und je vornehmer und reicher einer war, defto chender war er jum Dienfie verpflichtet. Solange Diefes Gesets aufrecht gehalten wurde, waren die Rechte des Gangen, wie des Gingelnen, machtig gefchust, und weder ein Tyrann von Innen, noch ein Eroberer von Alugen magte es, die Unabhängigkeit und Frenheit des gemeinen Wefens angutaften. Alls aber der Staat fich durch Eroberungen vergrößert, und der Gemeingeift nachgelaffen hatte, suchte fich ein Jeder, welcher die

Nuhe und Gemächlichteit liebte, bem Reiegsdienste zu entziehen, und überließ die Berrheidigung des Staares gemietheren Soldaren. Diese schüpten freylich noch eine Zeitlang die Republit gegen auswärtige Feinde. Da sie aber ihre Anführer, welche mit ihnen tie Gefahren theilten, norhwendig mehr achten mußten, als jene gemächlichen Magistrate, welche nur auf Ruhesessell beschlen wollten, wichen die Gesetze der militärnichen Macht. Die Ansührer maßten sich zuerstaller Kriegs, dann auch der Staatsgewalt an, und unterdrückten diesenigen Bürger, welche aus Gemächlich: keit die Wassen von sich gegeben hatten, womit sie ihre Frenheit behaupten sollten.

Ben den Deutschen finden wir bald die nämlichen Vorgänge. Nach ihren ältesten Verfassungen, welche Karl der Große so eifrig zu erhalten suchte, war jeder Frene verpstichtet, ben einer allgemeinen Landwehre im Heerbanne zu erscheinen.

Nach einem Gesetze diesek Kaisers mußte ein Burger, welcher vier hufen kandes als frenes Eigenthum besaß, im Felde dienen. Dagegen war er auch berechtigt, an der Gesetzebung Theil zu nehmen, und keine anderen Gesetze und Nichter zu erkennen, als welche er sich selbst gegeben hatte. So lange die Nation noch kriegerisch war, entzog sich einer nicht so leicht dieser Pflicht, und die gemeine Frenheit wurde mächtig behauptet.

Indessen schlich sich mit dem Bestige eines Guts auch allbereits die Gemächlichkeit ein. Ben den vielen Kries gen, welche der ersten Karolinger Ehrgeit unternom; men hatte, wurde der Heerbannsdienst äußerst drückend und beschwerlich. Die Heerbannsstichtigen mußten bald nach Sachsen, bald nach Epanien, bald nach Ungarn ziehen, um die Feinde zurück zu schlagen. Karl gab daher

daher ein anderes Gefes, worin nach den verschiedenen Kändern, wo Krieg geführt wurde, auch die nächstgele: genen Wehren zum Herrbanne ziehen mußten. Die ent: fernteren blieben in Auhe. Ben allen diesen Milderungen sieng der Dieust an, verhaßt zu werden, und ein jeder suchte irgend einen Vorwand hervor, wodurch er sich demselben entziehen konnte.

Darunter finden wir befonders zwen, deren sich die Dienstmuden bedienten. Der erste war, daß sie fagten: sie seyen Lehnleute irgend eines Herrn geworden, und zögen also unter dessen Gefolg in den Arieg, da die andern Burger im Heerbanne dienen mußten; der andere, daß sie sich als Lehnleute einer Kirche angaben, und also anch der Kirchenfrenheit theilhaftig senn wollten.

Karl der Große, welcher die Mißbranche dieser Borwande bemerkte, gab scharfe Gesetze dagegen, und so lange er lebte, blieb der Heerbann in seiner Kraft; da aber unter seinen schwachen Nachfolgern die Lehnleute täglich mächtiger wurden, so ergaben sich die meisten Freyen theils freywillig, theils gezwungen unter den Schuß der Gewaltigen oder Kirchen, und das Alliodial: gut wurde fast durchgängig in Lehengut verwandelt. Wir sinden in der dentschen Geschichte häufige Benspiele, daß sich über mehrere Tausend freyer Wehren auf die Weise als Lehnleute auftrugen.

Mit dieser Gewohnheit versiel der Heerbann, und folglich auch die gemeine Freyheit gänzlich. Die sehnsteute wurden bald als die einzigen branchbaren Soldarten angeschen, der gemeine Bürger aus den Versammstungen des Volkes, und von den Gerichten der Gemeinsden verdrängt; große Vasallen und mächtige Vischoffe erhielten die ganze Staatsgewalt. Es gab fast nur zwey Klassen von Menschen im Staate; Lehnleute, welche

unterdrückten; und Leibeigene, welche unterbrückt wur:

Aus diesem folgt, daß in allen Frenstaaten die Burger anch zugleich Krieger senn muffen, und daß sobald selbe die Waffen nicht mehr tragen wollen, sie auch auf ihre Frenheit verzichten muffen.

# Siebenzehentes Rapitel.

Bie Kronen erhalten und verlohren werben.

Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt.

Tacitus.

Wir finden in der Geschichte ordentliche und außerors ordentliche Benspiele, wie Fürsten zu ihren Kronen kommen. Die ersteren gründen sich auf die einmal einges führte Konstitution eines Staates, und gehen entweder durch Wahl, wie im ehemaligen deutschen Neiche und in Polen, oder durch Erbsolge, wie in den meisten Reichen Europens vor; die letztern aber können nur durch eine Revolution oder sonst außerordentliche Umsstände herbengeführt werden. Da wir von der ersten Urt täglich die Bensviele sehen, und sie auch in allen Reichsgesehen umständlich angegeben ist, wollen wir nur von der letztern reden.

In dem noch roben and bloß friegerischen Zustande der burgerlichen Gesellschaft, wo jeder Staat auf bestänz dige Anfälle fremder Horden gefast senn muß, geschicht daß, wie der scharfsinnige Polybins bemerkt, unter den Menschen, was wir bey andern Thieren bemerken, wenn sie sich vereinigen; denn es ist in der Natur gegrun; bet, daß die Thiere einerlen Art sich zusammen thun.

Derienige, welcher entweder an Leibesfiarte, ober Ge: genwart des Geiffes, oder Tapferfeit die andern über: trifft, erhalt nothwendig die Regierung und fürffliche Gewalt. Da wir dies ben andern Thieren, welche nicht durch angenommene Meynungen, fondern einen natur: lichen Inftinft getricben werden, bemerken: fo muffen wir mit Gewißheit glauben, daß eine folche Einrichtung ein Berf der Ratur fen. Denn auch unter den Thieren finden wir, daß die ftartften, wie j. B. die Stiere, die Eber, die Truthahnen und deraleichen, eine Urt von fürstlicher Gewalt ausüben. Es ift barum glaublich, daß es auch aufänglich fo unter den Menschen üblich war, indem fie nach der allgemeinen Gewohnheit der Thiere fich jufammenthun, und dem Tapferffen und Startffen folgen. Daber fagt auch Tacitus von den Deutschen : Ihre Ronige nehmen fie aus den Edlen. ihre Bergoge aus den Tapferffen.

Solange diefe erften Ronige oder Furften ihre Gewalt durch Sorgfalt fur das Bolf beliebt, und durch Tapfer: feit geachtet zu machen wiffen, unterwirft fich daffelbe ihnen gern und willig, und fie konnen die Krone nicht nur Zeitlebens fur fich behaupten, fondern auch, wenn fie flug find, auf ihre Nachkommen bringen; denn ihr Andenken erbt fich auch auf ihre Kinder fort, und man glaubt, daß fo tapfere und vortreffliche Bater auch ihre Tugenden auf ihre Gohne fortpflanzen mußten. beffen geschieht ben diesen ofters gerade das Gegentheil. Da pe ohne Muhe und Anstrengung fogleich alle die Bortheile der Rrone ererben, fo erschlappt in ihnen die våterliche Tugend und Gorgfalt; fie überlaffen fich ihren Luften und der Schmeichelen, vernachläßigen das Bolf und die Staatsgeschafte, und übergeben gulett bas Seft der Regierung einem verschmitten Soffinge oder

Minister, welcher in ihrem Namen den Staat verwalter, und sie ben bem Bolfe verhaft macht.

Diese üble Staatsverwaltung kann in einem Reiche, wo einmal die erbliche Thronfolge gesetzlich eingeführt ift, die üblen Folgen nicht haben, wie in solchen Staaten, wo die Ertheilung der Arone noch größtens theils von dem Volke abhängt; denn in den konstituirten Erbreichen ist das Vornrtheil für die einmal herrschende Familie schon so heilig und ehrwürdig geworden, daß ohne den änßersten Druck oder eine außerordentliche Nevolution eine Verstosung nicht so leicht zu befürchten ist; indessen giebt und sowohl die alte als neueste Gerschichte Versspiele, wie auch selbst ben solchen Verfassungen die regierenden Familien um ihre Kronen kommen, und klügere Männer sich auf ihre Thronen schwingen können. Eins der auffallendsen sinden wir gleich in der ersten Epoche der deutschen Geschichte.

Bey der großen Völkerwanderung und Staatene gründung im fünften Jahrhundert, glänzte Klodwig ans dem Stamme der Merovinger als einer der tapfersten und flügsten Könige der Deutschen, und als Stifter des fränkischen Reichs. Er hatte die Kömer in Gallien, die Allemannen in Deutschland besiegt; die Nation ehrte ihn als ihren Regenten, die Soldaten folgten ihm als ihrem Fürsten, und was sich seiner Sewalt, sen es unter den Großen oder seiner Familie, entgegensehen wollte, wußte er entweder durch Alugheit zum Schweigen zu bringen, oder durch das Schwerdt zu vertilgen. So hinterließ er die Krone seinen Sohnen.

Das Bolf ehrte und liebte fein Geschlecht, und über ein Jahrhundert hat es dessen Herrschaft auerkannt. Die Merovinger erbten aber nicht die Tugenden und Tapferkeit ihrer Stammherren. Einige davon waren

einfältige Frömmier, welche sich von den Geistlichen leiten ließen, andere wurden von ihren Weibern regiert; und wenn zuweilen einer unter ihnen seiner fürstlichen Gewalt Kraft geben wollte, geschahe es mehr durch List und Grausamseit, als Klugheit und Muth. Dadurch versiel ihre Achtung ben den Goldaten, die Liebe ben der Nation, und die Ehrsurcht ben den Großen. Sie fühlten sich endlich selbst zu schwach, um den Zepter zu führen, und überließen die Staatsverwaltung den Majorn Donns, welche zu gleicher Zeit an der Spise der Staats: und Kriegsgeschäfte stunden.

Dieses war wohl der gefährlichste Schrift, welchen sie thun konnten: denn wenn auch zuvor schon ihr fürstliches Unsehen gesunken war, so kund doch Keiner unter den Großen des Reichs an ihrer Seite, welcher die verlohrne Gunst des Volkes an sich ziehen konnte. Jest aber vergaß man über den Tugenden der Majorndo; mus das Undenken des Merovingischen Stammes; und diese wusten auch mit so vieler Klugheit das Volk zu ge; winnen, daß endlich unter ihm der Bunsch rege wurde, eine veraltete Dunassie entthront, und einen Fürsen au seiner Spise zu sehen, welcher würdig wäre, eine tapfere Nation anzusühren. So wurde unter der Majorschaft Karl Martels der Grund zur Verstoßung der Mero; vin ger gelegt, und selbe unter jener seines Sohns auszessührt.

In der Stimmung, worin damals die Franken gegen die regierende Familie waren, mußte Pipin der Aleine hauptfächlich auf zwen Dinge Rücksicht nehmen, wodurch er die Krone erlangen konnte, nämlich auf die Liebe der Soldaten und die Sanktion der Priester. Bendes zu erhalten, fand er die schönste Gelegenheit. Erstere wänschten den Krieg, welcher ihre einzige Be:

schaftigung war, und Pipin führte sie von Sieg zu Sieg. Legtere, und vorzüglich die Pabsie, waren durch die longobarden in Italien gedrängt. Er versprach ihnen Schug und Nettung. Nach solchen Vorbereitungen war es ihm ein leichtes, einen schwachen, verachteten Prinzen vom Thron zu stoßen, und sich dessen Krone aufs Haupt seizen zu lassen. Die Soldaten gaben dieser Handlung ihren Benfall, der Pabst seinen Segen. So werden und fallen Könige.

### Achtzehentes Kapitel.

Wie in einem Staate gleich ben der erften Unlage der Partengeist organisirt wer: den kann.

In turbas et discordias pessimo cuique plurima vis: pax et quies bonis artibus indigent. Tacitus.

Machtavelli und nach ihm Monte kquieu behaup; ten nicht ohne Grund, daß in einem Staate ein gewisser Partengeist obwalten musse, wenn die öffentliche Frenzheit erhalten werden sollte. In Nom bestand er zwischen den Patriciern und Plebejern; in Athen zwischen dem Areopag und dem Bolke; in England zwischen der Post und Landpartie. In allen fregen Verfassungen war er so zu sagen konstituirt; und darum eben, weil er durch die Gesehe sanktionirt wurde, nicht gesährlich. Es giebt aber noch ein anderer, welcher nicht auß der Verfassung hervorgeht, und eben so lange danert, als der konstitutionnelle: allein, da er in den Gesehen keinen Grund hat, die nachtheiligsten Folgen haben kann. Ein solcher

wurde gleich ben ber ersten Bildung des deutschen Reichs zwischen den Sachsen und Franken, oder den Mord: und Süddeutschen angepflanzt, und bis auf unsere Zeiten unterhalten. Er äußerte sich in allen Epochen der deutzschen Geschichte, und konnte weder durch harte Kriege, noch friedliche Annäherungen versöhnt werden. Er hat die Anarchie von Junen, und die Schwäche gen Außen unterhalten. Er hat fremden und einheimischen Feinz den der öffentlichen Ruhe Unterüügung gegeben, und alle, auch die sich widersprechendsten Gestalten augenommen, wenn sie nur seinem Egoismus dienten. Er hat aber auch, wenn er gut geleitet wurde, die Frenheit gereitet.

Bekanntlich war schon vor Rarl dem Großen der größere oder südwestliche Theil von Deutschland' dem franklichen Zepter unterworfen. Rur Sachsen, oder der nördliche Theil lebte noch in seiner ursprünglichen Unabehängigkeit. Die franklichen Könige hatten zwar dem seiben einen Tribut abgefordert; aber erst nach einem drensigjährigen Kriege gelang es Karl dem Großen, ihn dem Reiche einzuverleiben.

Durch einen ehrenvollen Frieden wurden die Sachsen frene Reichsburger und Christen: allein weder Eid noch Taufe konnten den Haß ersticken, welcher durch die bischerigen Rriege in ihrem Herzen gegen die Franken erweckt worden war. Sie sahen selbe immer noch als ihre Feinde und Unterdrücker an, und wenn auch nach dem Ausgange des karolingischen Stammes die Raiserkrone selbst auf ihre Herzoge gekommen war, diente sie mehr dazu, die Zwietracht zu erhalten, als zu dämpsen. Die übrigen Herzoge und Großen des Neichs strebten jest nach eben der Unabhängigkeit, welche bisher die Sachsen behanptet hatten, und die sächsischen Raiser mußten die

Macht ber geiftlichen Fürffen erheben, um bamit jene ber weltlichen zu balangiren.

Die Folgen dieses Partengeistes sühlte man nicht so start, so lange die sächsischen Fürsten den Zepter mit Kraft zu führen wußten, nur einzelne Empörungen bennruhigten ihre Regierung; als aber nach ihrem Abgange wieder Franken auf den Thron erhoben wurden, brach er mit neuer Buth hervor. In der Zeit hatte sich nämslich der Streit zwischen dem Haupte der Kirche und des Reichs entsponnen. Die Kaiser waren aus dem franklichen Geschlecht, die Sachsen traten also auf die Seite der Pähle. Rach eben so blutigen Kriegen als anarchischen Verwüssungen mußte Heinrich IV. über die Allpen gehen, und den Pahst um Verzeihung bitten. Die Sachsen hatten ihren Zweck erreicht. Sie hatten die fränkischen Kaiser gedemüthigt, und den bürgerlichen Krieg in Deutschland und Italien organisirt.

Derfelbe danerte unter der schwäbischen Dynastie mit noch größerer Verwirrung fort. Die Guelsen oder Sachsen waren die eifrigsten Vertheidiger der pahstlichen Gewalt; und obwohl Friedrich der Nothbart das große sächsische Herzogthum durch die Achtserslärung Heinrichs des kömen gesprengt und geschwächt hatte, so fand die sächsische Parten, wenn auch nicht in Deutschland, doch in Italien, einen so mächtigen Anhang, daß sie den tapfern Kaiser unter die Fuße, und den letzten seines Stammes, Konradin von Schwaben, auf das Blutgerüst bringen konnte. Durch diese anhaltenden Ausbrüche des Partengeistes versank Deutschland in eine sörmliche Anarchie, und sein Oberhaupt wurde fremden Gesegen unterworfen.

Nach dem Abgange der schwäbischen Dynastie war Gefetiofigfeit schon im Reiche rechtich geworden. Nicht

nur die fächsischen, soudern alle Fürsten und Stände wollten jest weder ein gemeinschaftliches Band noch Dber: haupt anerkennen. Ein jeder nahm und that, was er wollte; das Faustrecht war das einzige Recht im Neiche.

Die Raifer, welche nach dem großen Interregnum den Ihron erstiegen hatten, stößten den Sachsen zu wenig Mißtrauen ein, als daß unter ihrer Regierung der Parztepgeist große Wirfung gehabt hatte. Die sächsischen Fürsten waren diesen Reichsoberhäuptern an Hausmacht gleich; sie ließen ihnen also ohne besondere Widersprüche die Kauserkrone, welche durch die bisherigen Kämpse ihre Kraft und Würde verlohren hatte. Alls aber das Haus Desierreich auch das reiche Burgund, und die Kronen von Spanien und Reapolis ererbt hatte, sieng der alte Sanerteig von neuem zu gähren an, und die Sachzsen wurden jeht eben so eifrige und gefährliche Keinde der österreichischen, als ehemals der franklischen und schwäbischen Kaiser.

Schon Friedrich der Weise, Kurfürft von Sachsen, drang ben der Wahl Karls V. auf eine deffen Macht beschränkende Wahlkapitulation; Johann Friedrich, fein Nachfolger in der fächsischen Kur, wurde das haupt des schmatkaldischen Bundes gegen deuselben: und als er ben Mühlberg geschlagen, und seiner Würde entsetzt war, hintergieng Moriz, der diese erhalten hatte, Karl V., und daufte ihm für den Kurhut durch einen neuen Bund, welcher ihm den Passauer Vertrag abnöthigte.

Neber anderthalb Jahrhunderte kampften nun die Sachsen, oder jest Protestanten, gegen die Desterreicher oder Katholisen, und es ist sonderbar, daß eben das Boll, was so lauge die eifrigste Stüge des Pabstes war, um die Kaiser der fraukischen und schwäbischen Dynastic zu demuthigen, nun eben so lange den pabstlichen

Stubl erschütterte, um die Raifer von Defferreich gu bemuthigen.

Der westphalische Friede hatte die Ausbrüche bes Partengeiftes aufgehoben, aber nicht unterdrückt. Statt der fachafden Rurfien des alten Bergoathums truten jest jene aus dem brandenburgischen Saufe an die Enige des nordlichen Deutschlands, und ber religios: protestantische Krieg verwandelte sich nun in einen polis tifch : projestantischen. Friedrich II., feit Wittefind und Seinrich dem Lowen der tauferfte und fürchterlichfte Reind der kaiferlichen Dynastie, versuchte alle bereits schon erschlappten Springfedern des alten Protestantis: mus wieder zu erheben, fo lanae die fromme Marie Therefe das faiferliche Unschen mit ihrer Sausmacht unterftubte; aber eben fo mußte er die bereits morfchen Caulen der hierarchie wieder ju unterftuten, als Tofeph II. Die Diocefaurechte deutscher Bischoffe auta: ften wollte.

In unsern Zeiten hat dieser Partengeist endlich das ganze Reich aufgelöst. Das nördliche Deutschland ließ lange Zeit das südliche allem sechten, und suchte sich ben dem Frieden in dessen Berlust zu theilen. Aber die Noth ist auch über es gekommen, ohne daß es dadurch gewarnt worden wäre. Die Sachen mögen nun kommen wie sie wollen, der Partengeist wird auch fünftig noch heimlich oder öffentlich in seiner Wirkung bleiben. Es waren Zeiten, wo er der Frenheit und Sesestichkeit große Dienste geleistet hat; es waren aber auch Zeiten, wo er die deutsche Nation um alle Würde und Selbsssändigkeit brachte. Diese Zeitpunkte zu unterscheiden, ist die Pflicht eines großen Staatsmannes und weisen Patrioten. Misvergnügen erregen, und Unruhe anzetteln, können auch Narren und Bösewichter; das haben wir an so

vielen Schwärmern alter und neuer Zeiten gefehen; aber dem Geift eines Bolfes, die Richtung zu geben, welche das gemeine Beste erheischt, verstehen nur rechts schaffene und fluge Auführer.

#### Reunzehentes Kapitel.

Bie die deutschen Staatsbeamten und Generale endlich landesherrn wurden.

Uto comes obiit, qui permissu regis, quidquid beneficii aut praesecturarum habuit, quasi haereditatem inter filios divisit.

Witichind.

Mir haben gefeben, daß das deutsche Reich gleich ben feiner Entstehung in Sundreden, Sauen und Bergogthus mer abgetheilt, und aber einen jeden diefer fleinen oder größern Diffrifte ein eigener Staatsbeamter gefest wurde. Sie hießen Centgrafen, Grafen, Bergoge, und wenn fie auf der Grenze dienten, Markgrafen. Den Umfang ihres Umtes oder ihrer Gewalt finden wir in den Formeln des Markulfs und den Kapitularien angeges ben : "Wir übertragen dir, beißt es, die Geschafte diefer Graffchaft, oder dieses Bergogthums, auf daß du in demfelben auf Religion und Sittlichkeit wachen, alle darin Gefhafte nach ihren Gefegen und Gewohnheiten richten, die Gefalle fur unfern Schatz erheben, und, wenn Krieg vorhanden ift, die Dienftpflichtigen gum heerbaune fuhren mogeft." Der Graf oder Bergog war alfo Richter, Gefällverwefer, General und Dberauffeher zugleich in feinem Diftritte; aber ihre Gewalt nichts weniger ale unbeschränkt. Der Konig oder Raifer schiefte zeitlich seine Sendgrafen in den verschiedenen Grafschaften herum, um aufzusehen, ob die Grafen und herzoge auch ihre Schuldigkeit thaten, und wenn einer gegen seine Pflichten gehandelt hatte, wurde er bestraft, und seines Umtes entjett Auch mußten die Bischöffe auf das Betragen der Grafen, und die Grafen auf jenes der Bischöffe aufmerken, und jeder Staatsbeamte kontrollirte den andern.

Go lange der heerbann und damit auch die faifers liche Wurde in ihrer Rraft erhalten waren, wurden diefe Memter mit Punftlichkeit vermaltet, und wir haben bis zu den Zeiten ber ichwäbischen Dynaftie noch mehrere Beniviele, daß Grafen und Bergoge ihres Amtes ente fest, und in die Acht erflart wurden, weil fie die Gefete nicht handhaben wollten. Indeffen war die Bereini: gung der Civil: und Militargewalt in Giner Perfon doch an gefährlich, als daß fich nicht damit bald häufige Migbrauche batten einschleichen follen. Der Graf oder Bergog fand Mittel genug, um fein Anfeben oder Stamme gut in dem Diffrifte zu vermehren, worin er regierte. Das Bolk gewohnte fich an fein haus und feine Kamilie; und wenn er im Frieden fein Umt wohl verwaltete, im Rriege nich durch Capferfeit ausgezeichnet hatte, murde ibm die Uebertragung seiner Burde auch auf seine Rach: Commen gefiattet. Go gefchah es denn, daß die Stellen endlich als Erbaut angefeben wurden, und die Graf: Schaften oder Bergogthumer bald nicht mehr dem Reiche, fondern nur gewissen Familien anzugehoren schienen.

Dieser Uebergang der Staatsgewalt auf einzelne Stämme geschah aber nicht so geschwind und allgemein; und war ben kleinen Difristen als den Hundreden und Grafschaften eher thunlich als ben den großen herzogthus mern. Wir sinden daher schon unter der fachsischen

und franklichen Dynastie eine Menge erblicher Graf, schaften, aber selten ein erbliches Herzogthum. Erst unter der schwäbischen Dynastie bildete sich im deutschen Neiche jene unförmliche Menge von Graf, schaften, Markgrafschaften, herzogthumern und Kursstenthumern, welche kunftig die Territorialhoheit ber haupteten.

Die Sache verhielt fich nämlich fo: die Dynastien, welche eine Zeitlang eine Beamtenfielle beseffen hatten, erweiterten aufänglich in dem Difirifte, worin fie ange: ftellt waren, ihre Sausmacht durch Erwerbung von Sutern, Leben und Sofen; über diese erftrecten fie gu gleicher Zeit Die Gewalt ihrer Stelle: und da der benach: barte Beamte ein Gleiches that, hoben fie allbereits die Gewalt in den urfprunglichen Diftriften auf, und gogen felbe als eine ererbte Kamiliengewalt auf ihre erworbenen Giter. Was alsdann noch von dem gemeinen Reichs: gut übrig war, theilten fie entweder durch Gewalt der Waffen, oder der Bertrage. Dadurch verlohren die Graf: schaften bald ihren urspränglichen Nahmen nach Gebur: gen ober Fluffen, und nahmen jene einer befondern Familie oder eines Stammichloffes an. Diefem zufolge hießen die Beamten nicht mehr Grafen von Thurgan, Ridgau, Wetterau ic., fondern Grafen von Bittgene ftein, henneberg, Sabsburg zc., indem jest ibre Stelle nicht mehr auf ein Reichst fondern Stammaut gegründet war.

Diese Berwandlungen der Staatsamter in Familien, amter oder Familienwurden giengen zuerst mit den untern Stellen der Zentgrafen, Grafen und kleinen Fürsten vor; und wir finden sie schon hänfig unter der franklichen und schwäbischen Dynastie. Die großen Uemter der Herzoge, Mark, und Pfalzgrasen waren aber zu wichtig,

als daß man damit eine folde Beranderung fo leicht geffattet batte. Zwar batten fich ichon einige machtige Kamilien derfelben durch mehrere Generationen bemeit flert; aber man fab fie immer noch als vorzugliche Reichs: amter an, deren Bejegung nur von dem Kaufer abhans gen follte. Durch die Achesertlarung Beinrichs des Lowen wurden Die großen Bergogthumer in Cachfen und Bapern, durch den Ausgang der hobenfanfichen Dona: fite jene von Schwaben und Franken gerfplittert, und nun erft wurden auch Bergoathumer wie Graffchaften für immer auf Familien oder Rirchen übertragen. Dies felben hatten aber nicht die Grenzen wie ehemals, fondern wurden, wie die Graffchaften nach der Erwerbung gebil: det. Go nannten fich bis auf unfere Zeiten die Kurfurs ften von Sachsen, von Bayern, von der Pfalz, von Rolln, und die Bischoffe von Wirzburg Bergoge in Sachfen, Bayern, Beftphalen und Franken; allein ibre Bergogthumer waren nur Theile jener großen Difirifte, welche ehemals diesen Ramen trugen. Da alfo jest das Reichsgebiet und die Reichsgewalt auf einzelne Familien oder Ruchen gefommen war, fo mußte Friedrich II. Diefe widergefestichen Erwerbe gefestich machen, und denfelben die Landeshoheit darüber durch zwen Urfunden vom Jahre 1220 und 1252 gestatten. Auf die Weise wurden die ursprünglichen Staatsbeamten und Generale durch allmählige Erweiterung ihrer Berrschaft Landes: herrn und unabhängige Fürften.

Bon den altgräflichen Familien finden fich jest noch eine Menge unter den regierenden dentschen Fürsten, aber von den altherzoglichen find nur noch vier übrig, nämlich die Desterreicher von Lothringen, die Braumschweiger von Sachsen, die Hessischen von Brabant, und die Baduer von Zähringen her. Die Grafschaften wurden

namlich früher erblich als die Berzogthumer. Die alten Berzoge find ausgestorben, oder entfest worden, indessen Grafen ihre Burden erhielten.

Bon diefem Uebergange eines Staatsamtes gur landesherrlichen Burde, giebt und die alte G. chichte wenig oder gar keine Benfpiete. Wir wiffen gwar, daß Die Generale Alexanders fein Reich unter fich getheilt, und ale Ronige regiert haben, auch die Trinmviri und Imperatoren der Romer übten eine fouverane Gewal. aus: fie haben fich aber entweder von einander getrennt, oder ganglich unabhängig gemacht. Allein die deutschen Beamten und Generale erfannten immer unter fich eine allaemetne Reichsaewalt an, und blieben, obwohl fic febon landesherrn und ihre Burden erblich maren, nichts destoweniger bem Raifer und Reiche unterworfen. Diese Gewohnheit scheint der Raifer Rapoleon in feinem Koderativfpftem benbehalten zu wollen. Dbwohl er feine Berbundeten als fouverane Surften anerkennt, und mehrere feiner Generale ju Fürsten gemacht bat, fo foll doch unter ihnen ein allgemeines Band besteben, was fie zur gemeinschaftlichen Bertheidigung gufammen: halt.

## Zwanzigstes Kapitel. Bon den geistlichen Fürsten.

1)nces metropolitanis, comites episcopis, centenarii parochis comparantur.

Walafried,

Die geistlichen Borsteher giengen mit den weltlichen ben Erweiterung ihrer Macht in gleichen Schritten. Wie die Herzoge und Grafen die Bruchfücke ihres Gebiets auf ihre Familien brachten, so suchten die Vischoffe und Achte ihre geistlichen Sprengel als Herrschaft ihrer Lirche einzuverleiben. Sie hatten zwar nicht die Gewalt der Waffen, aber, was zu dieser Zeit wohl mehr wirkte, die Gewalt der Mennungen auf ihrer Seite; und wenn die weltlichen Fürsten durch Fehde gewannen, so bereicherten sich die geistlichen durch Stiftungen und Vermächtnisse.

Schon vor Karl hatte sich die Kirche große Reich; thumer und Macht erworben, und Karl Martel klagt öffentlich, daß das Reichsgut und die Reichsgewalt größtentheils in den Hånden der Vischösse sen allem dem aber waren sie noch immer in weltlichen Dingen den Grasen unterworfen, und mußten als Reichsburger so gut, wie jeder andere, durch ihre Leute im Heerbanne dienen. Erst zu der Zeit, als die alten Grasschaften und Herzogthümer in Verfall kamen, erschienen die Bischösse und Aebte als Reichsfürsten, und Friez drich II. beurfundete ihre Landeshoheit, wie jene der weltlichen Fürsten.

Wenn man auf den Ursprung der Landeshoheit zurückgeht, so wird man finden, daß die geistlichen Fürsten ihre Herrschaften auf eine weit gesetzlichere Art

crivor:

erworben haben, als die weltlichen. Sie erhielten sie entweder durch frenwillige Schenkungen der Kaiser und der Bürger, oder durch einen gemeinnüßigen Andan wüster Länderenen. Dieser Geist der Gesehlichkeit wurde auch noch nach der Zeit ben den Hochstiftern und Alöstern erhalten; und obwohl sie in Erweiterung ihrer Macht nicht weniger besorgt waren, als die wettlichen Fürsten, so brachte es duch ihr Stand mit, sich mehr der Künste des Friedens als des Krieges zu bedienen; daher sinden wir, daß die geistlichen Staaten bis auf unsere Zeiten immer die Gesehe in Anspruch genommen haben. Wie werden in der Zufunft noch Gelegenheit sinden, über ihre Bersassungen zu reden; hier sollte nur gezeigt werz den, wie sie zugleich mit den weltlichen Fürsten zur Lanz deshoheit gesommen sind.

## V.

# Die Darbanellen.

Rachtrag zu dem Feldzug von 1807.

Mach der Schlacht ben Sylan zogen fich bende frieg: führende Theile vom Schlachtfelde guruck, und die Plaf: farge fcheint die Linie zu befchreiben, welche fie treunt. Der frangoniche linke Stügel ficht ben Braunsberg, der rechte ben Offrolenfa, das Centrum ben Willenberg. Die ruffifch : preußischen Armeen decken gegen über die Hauptstadt von Preußen und die ruffische Grenge. bieber ift unter ihnen nichts Bebeutendes vorgefallen, aber defto merkwurdiger find die Diverfionen, welche ibre Alliirten in Affien und Europa machten. Wir haben schon bemerkt, daß der General Michelfon mit einer ruffifchen Urmee die Moldan und Ballachen befest habe, um die Turfen im Schach zu halten. Diefe Operation wurde bald hernach durch die Englander unterfüßt, indem eine ihrer Rlotten durch die Dardanellen drang, vor Konfantinopel jegelte, und dem Divan den Frieden abzudringen fuchte.

Diefes Unternehmen schien eben so fühn als ent: scheidend zu fenn. Man glaubte nämlich, daß die Eng:

lander die Hauptstadt des ottomanischen Meichs zur See einsperren würden, während dem ein Korps der Michels sonschen Armee ein Gleiches zu Lande thun würde. Disher blieb aber diese Expedition noch ohne großen Erfolg. Die Türken mußten auf diesen Angriff gefaßter gewesen senn, als man vermuthet hatte; denn nach den neuesten Nachrichten ist das Michelsonsche Korps noch nicht über die Donan gegangen, und die englische Flotte kreuzt noch im Mare del Marmora \*.

Indessen dies in Europa vorgieng, ist der persische Prinz Beli: Mirza bis an den Orus vorgedrungen, und hat die usbekischen Tartarn seinem Kaiser unter; worsen. Der Prinz Abbas: Mirza, dessen Bruder, sieht mit einer großen Armee in Moghan und Kara; bagh, und schiefte den Achmed: Khan mit 40,000 Mann nach Georgien, um dort die Anssen zu vertreiben. Dieser nahm Charegel und Penbeh weg, und machte die Sarnisonen dieser Pläcke zu Gesangenen.

Die friegsührenden Mächte berühren sich jeht in allen vier Welttheilen einander; an der Weichsel, am Orus, am Judus und Missipi: wenn daher der Arieg noch ferner fortgesetzt werden sollte, so wird man Unstritte erleben, welche bisher in der Weltgeschichte unershört waren. Die Armeen, welche zuvor nur Linien von einigen Meilen zu vertheidigen hatten, werden ihre Linien über Welttheile ansdehnen, und während der linke Flügel derselben an der Weichsel streitet, wird der rechte am Ganges sich schlagen müssen. Die französsische Aevolution hat überhaupt ein neues Syssem in der Kriegskunst eingeführt. Schon in den ersten

<sup>1</sup> Rach den neuesten Rachrichten haben die Engländer bie Weerenge wieder verlaffen.

Feldzügen ihrer Kriege war die französische Streitz linie von den Appenninen bis nach Dünkirchen aus: gedehnt. Jest geht sie schon von Braunsberg an der Ossee bis nach Kattaro am mittelländischen Meer; und wenn man die Operationen der Bundesgenoffen dazu rechnen will, bis an den Oxus in Usien. Wenn nicht bald ein heilfamer Friede dem Krieg ein Ende macht, werden wir Feldzüge in bisher noch unbekannten ländern beschreiben müssen.

garder Geißhirtenbirne, englische Sommerbutterbirne, grüner Sommerdorn, Normännische rothe Herbstutterbirne, lange gelbe Winterbirne, große, freiselförmige Blankette, die Epprische braunrothe Sommerbirne, englische Königin, der Bildling von Herp, große Wintereitronenbirne, gelbe Amire Joannet, gelbe, frühe Sommerapothekerbirne, die Volkmarser Birne, gesteckte Sommerrusselet, die Dienskotenbirne, die eiförmige Augustin, große müskirte Pomeranzenbirne, die Jablonsky, die Apfelbirne, gesegnete Birne, die torallenrothe Pomeranzenbirne, frühe wohlriechende Pomeranzenbirne, max morirte Frühbirne, punctirte Herbstrusselet, doppelte Begume gestreifte Winterapothekerbirne, die Weidenbirne, die Reuter; birne, großer Koland, laugsielige Winterzappsenbirne.

#### Verlagsbücher der

# Andreaischen Buchhandlung

#### Frankfurt am Main.

Clarroth, 3., Bertrag in einem nach dem Absterben Raifer Leopold II. zwischen Lutheranern und Reformirten entstan: benen Rechtsgange vorgewalteten Frage: Db das Trauer; geläute bei bem Absterben bes Raifers denen Gingepfarrten oder allen Unterthanen obliege, mit Unm. von 3. P. Roos, 6 gr oder 24 fr. ar. 8. 1795. . Conftitutionsbuch ber Fremmaurer, beraufgegeben von Anderson, 2 Theile, dritte verm Huft., 8. 1785. 2 Enfr. oder J fl. Cornelius Nepos im Auszug für untere Mlaffen der Gymnafien und Trivialschulen, bearbeitet von E. S. Banle, 8. 1805. 12 gr. oder 48 fr. Dalberg, Marl von, Betrachtungen über den Rarafter Narls des Großen, aus tem Frang, mit einer Borrede von R. 5 ar. oder 20 fr. Boat, 8, 1806. Delille's Ammerlungen zu Birgils Meneis, überfett bon De. Engel, gr. 8. 1806. 1 Thir. 4 gr. oder 1 fl. 45 fr. Diaterit für junge Leute, befonders für Grudirende, 8. 1797. 10 gr. oder 40 fr.

Diel, A. F. A., Versuch einer sustem. Veschreib. in Deutschland vorhandener Kernobstsorten, 8. 1799 — 1807. 1 — 9 Heft von Aepfeln 7 Thir. 16 gr. oder 11 ft. 30 tr.

Diel, M. K. M., Berfuch einer foftem. Befdreib, in Deufchland perhandener Rernebifforten, 1-6 Seft, 8, 1801 - 1807. 5 Thir. 4 gr. oder 7 fl. 45 fr. bon Birnen -- über die Anleaung einer Obfforgngerie in Scherben und Die Degetation ber Gewächfe, 2 Bande mit 7 Rupfern, Ste verbefferte Ausgabe, 8. 1805. 2 Eblr. 16 gr. od. 4 fl. D'Gnarre, C. R., Anfangsgrunde ber Raturlebre, iter Theil, von der Eleftrigitat, mit 16 Rupfern, gr. 8. 1784. 1 Eblr. 16 gr. oder 2 fl. 30 fr. Gidenmever, Rud., über die Ginfeblickung ber Landfiabte und anderer offenen Orte, eine Abhandlung, welcher Die fonigliche Societat gu Göttingen im Rovember 1791. ben Dreif ertheilte. mit Bufagen und Verbefferungen des Verfaffers, nebft 2 Rupf. gr. 4. 1792. 6 ar. oder 24 fr. . Essai sur les monuments typographiques de Jean Guttenberg. Mayencais, inventeur de l'imprimerie, par G. Fischer, 3 Thir, oder 4 fl. 30 kr. gr 4. Cemas jum nüblichen und bequemen Gebrauch ber Schellerifchen Grammatif auf Schulen, 8, 1782. 5 gr. oder 20 fr. Guler, Rarl Unt., unterrichtende Gebete und Undachten für die fatholifche Jugend, 8. 1799. 12 gr. oder 48 fr. -- Martin, allgemeine Wechselencuflopadie, oder theoret. praft. Ginleitung in die Bechfelwiffenschaften, 4te verbefferte und vermehrte Auflage von 3. S. Strider, gr. 8. 1806. 1 Thir. 4 gr. oder 1 fl. 45 fr. Fiebigs, Joh., Ginleitung in die Naturgeschichte des Pflangen: reiche, nach den neuesten Entdeckungen, gr. 8. 1791. 1 Thir. 4 gr. oder 1 fl. 45 fr. Kischer, G., Anatomie ber Mati und der ihnen verwandten Thiere, iter Band, enthält: Die Raturgefchichte und den Knochenbau der Mati, mit 24 Aupferrafeln und 2 Bignetten, 5 Thir. 16 ar. oder 5 fl. 30 fr. gr. 4. 1804. Forello, M. Ch., Dialogen über die geben Gebote, nach Grunde faben der beil. und beiligenden Rirche, für deren Diener und Lehrer, gr. 8. 1801. auf Schreibpapier 1 Thir. 8 gr. oder 2 fl., und auf Druckpapier 1 Ehlr. oder 1 fl. 30 fr.

Geheinniffe aus der Geisterwelt, Magie und Aldymie, beleuchtet und in ihrer natürlichen Gestalt dargestellt; herausgegeben von einem Kosmopoliten, 8. 1795. 1 Thr. od. 1 fl. 30 fr. Geschichte des Schiffbruchs und der Gefangenschaft bes herrn

- Peter Claufens; herausgegeben von Freiherrn von Anigge, 3 Theile, neue verbeff. Aufl. 8. 1794. 2 Thir. oder 5 ft.

10 gr. oder 40 fr.

pon Briffon, 8. 1790.

# Europäisch e

# Staats = Relationen

von Mit. Vogt

Achten Bandes Zwentes Seft

Frankfurt am Main
in der Andreäischen Buchhandlung
2807

Diese Zeitschrift soll nach ihrer ersten Ankundigung einen doppelten Rugen bezwecken. Fürs Erste wird der Leser darm eine fortlaufende Darstellung der europäischen Staatsverhältnisse; fürs Zwente doch auch ben einem jeden merkwürdigen Vorsalle eine eigene, dahin sich beziehende diplomatische Abhandlung sinden. Der Verstasser verspricht in jedem Jahre mehrere Stücke zu liesern, obwohl er sich nicht gerade an die zwölf Monate binden wird. Dren hefre machen einen Band aus, wovon der Preiß i Ehtr. oder 1 fl. 48. kr. ist. Einzelne Stücke werden nicht abgegeben.

#### Inhalt bes achten Bandes zwentes Stück.

| J.   | Bon ber Stärfe und Schwäche der Koalitionen . G. | 85  |
|------|--------------------------------------------------|-----|
| 11.  | Ueber die Berechtigung der Advokaten und Pro:    |     |
|      | kuratoren des chemaligen Reichs Kammergerichts   |     |
|      | ju eimem Entschädigungsanspruch nach deffen      |     |
|      | Austofung.                                       | 90  |
| 111. | Politische Bemerfungen über die Geschichte der   |     |
|      | Deutschen. Fortsetzung.                          | 152 |

#### Im Berlage ber Undreaifchen Buchhandlung in Frankfurt am Main

#### ift erschienen:

Gebanken, zufällige, eines deutschen Mannes über die Frage: Ob durch die rheinische Bundesakte vom 12. Juli 1806 den neuen teutschen Souveränen über ihre Eigenthumslande eine größere Gewalt bengelegt worden sey, als sie über dieselben verhin gehabt haben? 8.

8 gr. oder 50, fr.

N.u., B. G., Anleitung gur Forstwiffenschaft, ar Bo, enthält die Borbereitungelebren gur beff. Erlernung der Forstwiffenschaft, ste febr verm. Auft., mit 2 Aupf., gr. 8. 1 Atl. 8 gr. od. 2 ft.

Mostlaub, Dr Andr., Lehrbuch der besonderen Rosologie, Jarreusiologie und Jatorie, in Bos ite Abth., die Einleitung in das Ganze und die Abhandlung der, am geistigen Leben des Menschen erscheinenden Uebelsennsformen enthaltend, gr. 8.

1 Athlr. 12 gr. oder 2 fl. 45 fr.

# Von der Stärke und Schwäche der Roalitionen.

Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabuntur.

Sir haben in einer furzen Zeit, und gleichsam hinter einander, vier Roalitionen gegen Frankreich gesehen; aber feine hat bis jest noch folche Bortheile erhalten Fonnen, wodurch diefes Meich in feinen Eroberungen beenat, vielweniger gedemuthigt worden ware. Dies veraulaßt mich, den Urfachen nachzuspuren, worin ent: weder die Starfe oder Schwäche derselben ihren Grund haben fonnte. Es aiebt zwenerlen Roalitionen oder Bundniffe unter fonveranen Staaten, namlich folche, welche Schutz, und folche, welche Truswehre zum 3wecke haben. Im ersten Falle thun fich mehrere Bolfer gufam: men, um fich aegen Uebermacht zu wehren; im letteren, um felbft Eroberungen gn machen, oder die Schwachern ju unterdrücken. Bon der erften Urt waren die Bund: niffe der Griechen gegen die Perfer, der Achaer gegen Die Romer, der deutschen Fürsten gegen Rarl V. 20.; von der lettern Art das Bundniß zwischen Defireich, Rußland und Preußen, um Polen, und jenes zwischen Deftreich und Frankreich, um Italien zu theilen. Wenu

man die Absächten und Geschichten bender Arten von Koas littonen betrachtet, so wird man finden, daß die Schuße bindnisse immer einen bessern Ausgang hatten, als die Trusbundnisse. Denn ihr Zweck ist edler, die Noth hält sie zusammen, sie sind thätig in den Geschäften, kühn in den Unternehmungen, sparfam in den Mitteln, groß in den Thaten; und da keiner der Verbundenen einen größsern Vortheil als der andere haben will, so herrscht auch unter ihnen Einigkeit und Schnellkraft. So siegten die Griechen gegen die Perser, die Hollander gegen Philipp II., und Friedrich II. mit seinen Allisieren gegen halb Europa.

Gang anders verhalt fich die Gache mit den Erus: bundniffen. Diefe find nicht unter Schwachen gegen Starte, fondern unter Starten gegen Schwache geschlof: fen. Sie erscheinen also gleich im Gefühle ihrer Heber: macht: folg auf die Große ihrer Armeen und die Rulle ihrer Sulfequellen rucken fie mit einer gewiffen Behag: lichkeit ins Keld; ihre Sprache und Forderungen verras then Uebermuth und Despotism; ihre Operationen geben langfam, fie find verschwenderisch in ihren Husgaben, nachläffig in ihren Difpontionen, und verfaumen dadurch oft die beffe Gelegenheit, wo fie große Bortheile errin: gen fonnten. Gine andere Urfache ihrer Schwache ift ihr Zweck felbft. Sab, und Eroberungsfucht bringt fie aufammen; Sab: und Eroberungsfucht trennt fie auch wieder. Ein jeder, welcher einer folchen Roalition bengetreten ift, weiß wohl, daß er feinen Bundesgenof: jen nur darum zum Freunde habe, weil bende fich auf Unfosten eines Dritten bereichern wollen. Daraus muß nethwendig unter ihnen Mißtrauen, Giferfucht und Zwietracht entstehen. Go bald bes einen Eruppen grofs fere Fortschritte machen, als des andern, werden feine Operationen schon mit scheelen Augen angesehen. Man legt einander Saumseligkeit, Berrätheren, Privatabsichten zur Last; und wenn der von ihnen angegriffene Staat einmal diese Schwäche bemerkt, so sucht er zuerst die Uneinigkeit zu erhalten, und endsich sich mit einem oder dem andern auf gute Bedingnisse zu setzen, wodurch denn die andern im Stiche gelassen werden. Dieses war der Fall mit der Ligue von Cambray, mit dem Bundniß gegen Marie Therese, und mit jenem gegen Fries drich II.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen über die Stärfe und Schwäche der Roalitionen, wollen wir in Rürze die Geschichte jener auführen, welche bisher gegen Frankreich geschlossen wurden; und wir werden finden, daß ihr Glück oder Unglück hauptsächlich von der Güte oder Nichtgüte ihres Zweckes und Verbindungsplanes abgehangen habe.

Rach dem Manifeste des Bergogs von Brauns fchweig follte ber Zweck der erften Roalition fein ande: rer fenn, als den bedranaten Ronig gudwig XVI. gu schüßen, und bie Ordnung in Frankreich wieder herzus ftellen. Raum aber hatten die Berbundenen einige Theile des frangofischen Gebietes eingenommen, fo wurde diefer Zweck vergeffen, und jeder nahm fur fich das Stuck, was ihm das Gluck feiner Waffen in die Bande geliefert hatte. Diefes zweckwidrige Betragen brachte Mißtrauen unter die Roalifirten und Ginigfeit unter die Frangofen. Der König von Preußen mit den nördlichen deutschen Fürften trat von der Roalition ab, und alle Frangofen, Aristofraten und Demofraten, Jakobiner und Ronas Revolutionnare und rubige Burger griffen gu den Waffen, um ihr angefallenes land zu verthei: digen. Saufige Siege machten die Bestrebungen der

ersien Rvalition fruchtlos. Der Friede von Campo For: mio wurde acschlossen.

Roch waren die Gefandten zu Raffadt verfammelt, um diesem Frieden seine Bollendung zu geben, und febon trat eine neue Roalition im Relde auf. Da die Baupter der franzönschen Regierung fich durch ihre Ungerechtige feiten verhaßt, und durch neue Unfalle acfährlich gemacht hatten, schien diefer zwente Bund gerecht zu fenn. Seine Armeen neaten auf allen Theilen des Rrieastheaters. Gran und Souwarow schlingen die Frangosen aus Italien; der Erzherzog Rarl aus Demschland, die Englander landeten in Holland. Aber auch hier wurde der Zweck bald wieder vergeffen. Rach so wichtigen Portheilen entzwenten fich die Verbundenen wieder wegen fleinen Befigungen, der Raifer von Rußland trat von der Roalition ab, und indem England den erften Frie: densvorschlägen auswich, mußte es fich endlich jene gefallen laffen, welche die frangofische Republik gu Luneville dem Raifer, und zu Ulmiens ihm felbft vor: fcbrieb.

Die britte Roalition war hauptfächlich gegen den französischen Kaiser gerichtet. Dieser hatte, als er den Thron bestieg, seine Gewalt von Junen durch Unterdrüf; kung aller Parteyen, von Außen durch Bündnisse und Einverleibungen auf den Grenzen zu bevestigen gesucht. England, Rußland und Desterreich traten mit großer Macht gegen ihn auf. Er zwang letzteres in einem neuen Feldzuge zum Frieden. Erstere konnten seinem Neiche zu Land nicht wohl benkommen. Auch sie schienen zur Verschnung geneigt zu senn, als Preußen, welches bischer weder durch Vorsiellungen noch die Noth seiner Mitzstände zum Bunde gebracht werden konnte, im Felde gegen Frankreich erschien.

Ben dem Ausbruche des prenfischen Ariege batte man vermuthen follen, daß eine vierte Roalition schon lange verabredet, nach fichern Operationsplanen gegrins Det, und nur durch die Friedensverhandlungen Englands und Ruglands masquirt gewesen fen; aber mit Erffau: nen erfuhr man, daß die preußischen Seere schon zu Jena geschlagen waren, ehe noch zwischen diesen Mächten an ein festes Enstem von Verbindung gedacht wurde. englische Gefandte, welcher in dieser hinsicht mit Auf tragen an den Ronig von Preußen geschieft war, mußte nach diefer Schlacht flüchten, ohne fie erfüllt zu haben; mit Schweden dauerten noch die Regoziationen, Rufland hatte faum einige Korps im Relde, um die Kranzosen an der Weichsel aufzuhalten. Jest ift frenlich die vierte Koalition in Eifer und Thatiafeit, aber wie vieles war schon verlohren, ehe fie nur zu Stande fam!

## II.

11eber die Verechtigung der Advokaten und Prokuratoren des ehemaligen Reichs-Kammergerichts zu einem Entschädigungsanspruch nach dessen Auflösung.

isher habe ich die alucklichen ober unglücklichen Ber: haltniffe zwischen Bolkern und Staaten daraestellt; nun will ich einmal wieder auf jene der einzelnen Individuen Sollten diese auch nicht fo febr die Auf: juruckfommen. merksamfeit der Leser reigen, wie jene; so verdienen fie doch mit allem Recht die Theilnahme eines jeden recht: lichen gefühlvollen Menschen. Wenn im wilden Gange des Rriegs ofters das Gluck einzelner Burger niederge: treten wird, fo muß man diefes zu jenen unvermeidlichen Unglucksfällen gablen, welche auch durch hunger, Deft, Erdbeben und Ungewitter hervorgebracht werden; wenn aber durch friedliche Uebereinfunft oder Bertrage der ger: fibrenden Sewalt Einhalt gethan werden foll, fo muffen auch die Verhaltniffe unglücklicher Individuen wieder in Univend genommen werden, weil hier die Urfache einer willführlichen Zerstörung ganglich wegfällt. Ich habe Daber icon im zwenten Sefte erften Bandes diefer Zeit: fchrift über diesen Gegenstand eine Schrift eingeructt, welche ich gleich ben dem Abschlusse des Luneviller Fries denkunter dem Titel: Rechtliches Bedenken über die durch den Lüneviller Frieden gefährdes ten Staatsbeamten; dem Publikum zur Beherzis gung mitgetheilt hatte. Hier sollen die Ansprüche derjes nigen Reichs; und Staatsbeamten dargestellt werden, welche durch den Rheinischen Bundesvertrag gefährdet werden könnten.

Heberhaupt glaube ich, daß in Zeiten, wo die Rechte und Unfpruche fo mancher Fürsten und Großen angefochten werden, eine jede Regierung mehr als jemal auf die Gefete der Billiafeit Ruckficht nehmen follte, auf daß wenigstens die allgemeine offentliche Meis nuna dafür aufrecht gehalten werde; denn derjenige, welcher diese Meinung gegen einzelne unglückliche Indi viduen nicht achtet, wird fie auch fur fich felbst nicht baben, wenn er von Machtigern gedrangt wird. Ich babe daber in diefen Staatsrelationen jederzeit behanpe tet: daß Rechtlichkeit und ftrenge Befolgung der Gefete jest das höchste Interesse deutscher Fürsten fen. haben Ge. Majestat der Raifer von Desterreich eben fo grosmuthig als gerecht die in Wien angestellt gewesenen Reichsbeamten in Ihre Dienste aufgenommen, auch haben der herr Kurft Primas nebft andern deutschen Kurften fur das fammergerichtliche Versonale in Weglar Sorge getragen: da aber noch einigen Individuen davon, und namentlich den Advokaten und Profuratoren, ihre Unsprüche sirittig gemacht werden; so wollen wir auch die fich dahin beziehenden Schriften bier einrucken. In einer derfelben beißt ce:

Alle gur Jufitepflege verpflichteten Personen find Staate, Diener — alle haben nach den allgemeinen Grund, faten des Dienstvertrags gleichen Anspruch auf diese Eigenschaft.

Eine der wesentlichsten Branchen der Staatsverwal; tung ift Justizpstege — ohne sie kann der vorzüglichste Zweck der gesellschaftlichen Verbindung, Sicherheit des Eigenthums und der Nechte der Einzelnen, nie erreicht werden. Die nothwendige Bedingung einer guten Justizpstege, mithin das unumgängliche Mittel zur Erreichung des vorgesehten Staatszwecks ist die Anordnung ständiger Gerichte.

Diese Anordnung, ihre Organisation, die Bildung ihrer Verfassung, so wie sie jenem Zwecke am zuver: laffigsten entspricht, ift eine Pflicht und ein Recht der hochffen Staatsacwalt. Bon ihr hangt es ab, das zu jeder Geschäftsgattung eindienende Verfonal, feine Bahl und feinen Wirkungefreis zu bestimmen. Ben niederen Berichten, ben Alemtern g. B. ift diefe Berfaffung fimpli: ficirt - die Parthenen werden mundlich vernommen, Die Prozegacgenstände find meistens einfach und unbedeu: tend, es bedarf daben feiner fremden Rechtsvertretung, aber auch keines zusammmengesetten Richterpersonals. -Ben höheren und den hochsten Gerichten ift dagegen die Rechtsvertretung durch besondere dazu angeordnete und verpflichtete Schachwalter eben fo mefentlich, als die Ertheilung des Rechtsfpruchs durch die Stimmenmehr: beit eines formirten Senats. Die Rechtsfälle find hier complizirter - fie erfodern eine grundlichere Entwicke: Inng, eine reifere Erwägung. Die freitenden Partheyen And größtentheils abwesend - vielleicht der Rechte uns

fundig; sie bedürsen der Husse geübter Nechtsfreunde — ber Zweck einer zuverlässigen Nechtspflege wurde verlohten gehen, wollte man sie sich selbst überlassen. Die Gerichtsverfassung selbst, der Prozestgang erheischt besont dere Renntnisse, mithin die Anstellung geprüster Männer, welche sich dieselbe erworben haben, welche mit dem öffentlichen Vertrauen bezeichnet, fähig sind, eingleiches den, ihr Heil in ihre Hände legenden, Partheyen einzus siesen.

Eben so verhält es sich mit der Ausbewahrung der Akten — mit der Aussertigung der Nechtssprüche; — auch diese gehören in den Umfang der Gerechtigkeits: pflege, und machen die Ansiellung eines dazu berusenen Personals zur Nothwendigkeit.

Ohne das gemeinschaftliche Eingreisen aller dieser Thätigkeiten ist keine geordnete Justis denkbar — eine ist von der andern abhängig, keine kann für sich bestehen. In gleichem Verhältnisse stehen also auch die zu ihrer Ausübung angestellten Personen — alle sind Glieder einer Rette, zu Erreichung eines und desselben Staatszweckes nach der Verschiedenheit ihrer Verrichtungen bestimmt — jede Klasse in ihrem angewiesenen Wirkungsfreise. Man setze eine außer Vewegung, und das ganze Kunstwert geräth in Stillstand.

Liegt nun der oberste Grundbegriff eines Staatsamts in der Verpflichtung der vollen Thatigkeit zu Ausübung mehrerer gleichartiger Handlungen in Absicht der Erreischung eines bestimmten Staatszwecks 1— ist der Staatszdiener derjenige, welcher eine folche Verpflichtung übersnommen hat; so gehören alle jene Personen, welchen der Staat die Verwaltung der Justig, die Verechtigung und

<sup>2</sup> Frang Arnold von der Bede, ehemaligen fürftl. Speyerichen Geheimenrathe, fraterhin Kammergerichte:

Verpflichtung zur Ungabung einer gewissen Branche gleichartiger, in den Umfang der Juftigaeschäfte einareit fender handlungen übertragen bat, in die Kathegorie von Staatsdienern. Mogen fie gur Entscheidung oder gur Bertretung der vorfommenden Rechtsangelegenheiten angeordnet fenn 2 - alle baben einen gleichen Anfpruch auf diese Eigenschaft - allen stehen gleiche Rechte aus dem Dienstvertrage, aus der lebereinkunft mit der boch: ften Staatsgewalt, welche ihnen ein foldes Staatsamt übertragen hat, zu. Reine Rlaffe fann in Rucfficht der daraus für den Staat entspringenden Berbindlichkeiten auf einen Vorzug Anspruch machen, da der Zweck der Unstellung die Berwendung ihrer Thatiafeit zu deffen Erreichung, ben Allen dieselbe ift.

#### 6. 5.

alfo auch gleiches Recht auf eine Entschädigung nach Auflofe fung ibrer fonstitutionellen Existens.

Der Staatszweck der Juftizuflege ift permanent, folglich auch der auf diese Voraussehung eingegangene Dienstvertrag.

Der Staatsjustigdiener hat dadurch ein Recht auf beffen fiete Dauer erworben, welches ihm einseitig und

> Affeffore, Abhandlung von Staatsamtern und Staats: dienern. G. 55. G. g.

G. Rath Seuffert, bon bem Berhaltniffe des Staats und ber Diener des Staats gegen einander. S. 20 - 24. J. 9. - 12.

Note. Die Berfdiedenheit ihrer Theorie ift hier gleichgültig, ba beibe in den mefentlichen Charatteren Des Begriff übereinstimmen.

2 Von der Bede, a. a. D. J. 152. S. 175 und 176. icheinet nicht einmal die Möglichkeit eines Zweifels, ob Die ben einem Berichte recivirten Abvofaten Staatsbie ner fegen, geahnet ju haben.

unverschuldet nicht entzogen werden kaun &. Geschieht es, macht die Veränderung der Staatsverfassung oder eine neue Organisation der inneren Einrichtungen, welche unter die unstreitigen Besugnisse der höchsten Staatsges walt gehört, einen Staatsdiener oder eine ganze Klasse derselben überstüssig, für die neue Ordnung der Dinge unbrauchbar; so ist der Staat dasür Entschädigung schuldig. Der Dienst, wenigstens die Besugnis, denselben auszuüben, und die damit verbundenen Vortheile zu genießen, ist das Eigenthum des Dieners geworden. Er muß sich jene Veränderungen gefallen lassen, aber es gebühret ihm für seinen Verlust Entschädigung, so wie jedem, welcher für des Staates Veste sein erworbenes Vecht ausgeben muß 4.

#### 5. 6.

Sn eben derfelben Gleichheit der Rechte fiehen die Rammergerichts Angehörigen als Reichsftaatsdiener.

Was den einzelnen dentschen Staaten die oberffen Candesgerichte sind, das waren die Reichsgerichte für den deutschen Staatenbund unter dem gemeinschaftlichen Reichsverhaupte.

Alle jenen Grundfage, welche ans dem allgemeinen Begriffe des Dienstvertrags stießen, sind auch auf das bei denselben angestellte Personal in gleichem Maaße anwendbar. Sind in jenem die zu dem Umfange der Justizgeschäfte angeordneten und verpstichteten Personen Diener der einzelnen Staaten — sind sie in dem Falle der Austösung ihres Wirkungstreises zu einer Entschäe

<sup>3</sup> Bon der Bede, a. a. D. S. 89 f. 63. u. folg. Seuffert, a. a. D. S. 124 f. 70. u. folg.

<sup>4</sup> Prof. Bifchoff, über die Endigung der Staatsdienfte, S. 96.

digungsforderung an die hochste Staatsgewalt berechtigt — tritt in Rucksicht dieser Berpflichtung kein Untersschied, kein Borzug einer gewissen Rlasse vor der andern ein: so waren die zu dem Umfange der Reichsjustizzgeschäfte verpflichteten Männer gemeinschaftliche Reichststaatsdiener— die Gesammtheit der verbündeten Stände, welche den Reichsstaat bildete, ist ihnen nach der Anstlöfung ihres Birkungskreises die Gewährung einer angesmessenen Schadloshaltung aus dem Dienstvertrage schulz dig — feine Rlasse unter ihnen hat hierzu ein größeres Recht, denn jede hat das vollkommenste, das unwiderssprechlichste — ein Recht, welches aus der Ratur, aus dem Begriffe, aus den Grundfähen ihrer Anstellung refultirt.

#### 9. 7.

Nur diese Eigenschaft fann einen rechtlichen Titel auf Entschädigung gewähren, und teine Klasse der Kameralen sicht hierin der andern nach.

Diese Eigenschaft als Neichestaatsdiener ist inzwischen der hochste und einzige Nechtsgrund, welcher dem Entschädigungsgesuche des Nichterpersonals zur Seite sieht, und dessen Serechtigseit über allen Zweisel erhebt. Man nehme diesen Titel hinweg, was bleibt auch ihm alst dann noch anders übrig, als der schwankende Anspruch an die Billigseit und das Mitleidsgesühl von Deutschslands Kürsten?

Aber alle übrigen Klassen der verpflichteten Gerichts; angehörigen siehen unter der Egide des nämlichen Nechts; schubes, der nämlichen Eigenschaft als Neichsstaats; diener, des nämlichen Dienstvertrags, welcher in seinen Prinzipien weder unter einer höheren, noch niederen Gradation der Beamten unterscheidet. Was konnte

alfo den Berfaffer des Rachtrags bestimmen, das Entischadigungsgefuch der Advokaten und Profuratoren zu einer bloßen Sache des Herzens zu machen?

#### S. 8.

Dies bestätigen vorzüglich die besonderen Institutionen der ehemaligen fammergerichtlichen Verfassung.

Noch auschaulicher wird jener Grundsatz einer gleichen Berechtigung durch die befonderen Institutionen der kamemergerichtlichen Verfassung.

Alle Dienste der Kameralen 5 waren lebenstäng: lich — nur der Tod oder Resignation oder Remotion aus rechtlichen Ursachen konnte dieselben endigen. Alle standen in den nämlichen Kaiserlichen und des Reichs Pstichten. Alle legten denselben Diensteseid ab, nur modificiret nach der Art ihrer Verrichtungen 6. Alle genossen gleiche Begünstigungen und Frenheiten. Ihre Gesammtheit bestand seit dem Ursprunge des Gerichts 7,

- 5 Dahin gehören, wie es sich von felbst verstehet, nur die verpflichteten, in eigentlichen Dienstesverhältnissen stehenden Kameralen nicht jene, weiche ohne diese Berpflichtungen blos den kammergerichtlichen Schutz und Freuheiten genossen nicht die Schreiber und das Hausgesinde, welche blos den Privatdiensten der Protuzratoren oder anderer Kameralen zugethan waren, und durch eine willtügrliche Entlassung jener Vortheile verzlustiget wurden. Diese Personen, besonders die alten und verheuratheten Schreiber, sind es also, deren Lage Veberzigung verdient, wenn, wie zu hoffen ist, auch Villigteitsgründe bey dem Entschädigungswerke in Ansschlag kommen.
- 6 C. der R. G. D. 1. Th. 71. bis 86. tit.
- 7 Schon in dem Gutachten der Rur; und Fürsten in Betreff des Landfriedens a. 1467. §. 9.

in Sentenbergs Samml. der Reichsabschiede I. Eh, S. 218.

und bildete ein gemeinschaftliches unzertrennliches, wenn gleich aus verschiedenartigen Theilen in Hinsicht auf ihren Wirfungstreis zusammengesetzes Ganze. Sie machte das Rammergericht aus — ein Name, welchen man in einigen, durch die neueren Ereignisse veranlaßten Schriften sehlerhaft für gleichbedeutend mit jenem

wurde darauf Bedacht genommen, daß das in Verfchlag gebrachte taiferliche Gericht, außer dem Richter und Urtheilern, auch mit Fürfprechern und Gerichtes beten und mit andern nothdürftigen Personen, auf das redlichte befest und bestellet werden follte

8 Laut fpricht für diese, wiewohl an sich schon zweifellose, Wahrheit die eigne Neberzeugung, welche Kammer: richter, Präsidenten und Affessoren in einer, bey Gelez genheit französischer Einquartierung, im Jahre 1644, bey dem damaligen Reichsdeputationstonvente übergez benen Beschwerdeschrift

in des von Meiern Regensburgschen Reichstags; handlungen 2. Th. 10. B. §. 7. Num. II. S. 255.

jurudgelaffen haben.

206 man gwar fur diegmal - heißt es darin - uns Prafidenten und Beufiter verschoner, und allein Die übrigen Perfonen, nämlich Advocaten, Procus ratoren, Canglen, fo doch unentbehrlich und manus judicis ift, arme faum das liebe Brod habende Boten und beren allerseits verlaffene Bittwen und Bayfen belegt, fo giehet doch der Gingang und , einlaufende harte Bedrohung die Beforglichkeit eines weiteren nach fich, und fället febr bedent: alich, wann die Advocaten und Procus gratoren ihrer Principalen Rothdurft micht vortragen, ober die täglichen Mudienzien werden besuchen, auch die Cangleppersonen ihren Functionen micht abwarten fonnen, ob nicht durch Diefe Dismembration partium essenstialium, vi consequentize der Total: gruin der Juftig folgen werde: Wir be: forgen es höchlich und zwar aus genuge afamen Urfachen."

des Nichterpersonals genommen hat! — Die Abvokaten und Prokuratoren insbesondere mußten, so wie die Affessoren, der Nechte erfahrne und gewürdigte Männer senn . So, wie mit diesen, sollte es auch mit jenen, der Neliz gion halber gehalten werden 10. Ihre Abwesenheit, selbst ihre Nesignation, die Zeit ihres Nachdienstes war an gleiche Bedingungen gebunden 11. Sie mußten in wichtigen Angelegenheiten des Gerichts zu Nath gezogen werden. Man räumte ihnen Antheil an den bedeutendzsten, die äußeren Verhältnisse desselben betressenden Verswaltungsgegenständen ein 12. Die Visitationen, selbst

- 9 E. S. R. G. D. 1. Th. 30. tit. 1. V.
- 10 C. S. S. G. D. 1. Th. 31. tit. 9, 2.
- 11 Deput. Abich. von 1557. g. 21. E. d. A. G. D. 1. Th. 57. vit. 8. g. Haaf, Vorschläge wie das Justizwesen zu verbessern fey, 2. Th. S. 855. n. c.
- 12 C. d. R. G. D. 2, Th. 36, tit. J. 5. R. A. von 1654. J. 134.

In dem, unter der Bermittlung der bors letten Bisitation, zwischen dem Rammergericht und dem damaligen reichsstädtischen Magistrate zu Wetzlar, in Betreff des dasigen Polizeywesens, am 1. Dec. 1713. abgeschlossenen Bergleiche.

S. die in Corp. jur. Camer. Winckleriano am Ende bengedruckte Gesammtrelation der faiferl. Commissarien und R. G. Bisitatoren von 1715, mit ihren Anlagen.

war ein besonderes, aus vier Rammergerichts; perfonen und eben so vielen Rathsherren nebst den bevoen Syndicis, bestehendes Polizentollegium organisfirt, und diesem die Jurisdittion in allen in die Polizey einschlagenden Dingen, mit der Besugnis, alle ihre die fialfigen, nach der Stimmenmehrheit abzufassenden Beschlüsse ungehindert zu erequiren, übertragen worden.

Der Freyherr von Eramer in den Webl, De: benft. 58, Th. 2. Abth, S. 64,

das Richterpersonal forderten ihre Vorschläge zur Versbesserung der Gesetzgebung 13, die höheren gesetzgebenden Behörden nahmen sie mit Venfall auf 14. Ihre Neception war Justizsache 15, Geschicklichkeit und Diensiesalter ben dem Vorrücken zur Prokuratur der Maaßstab. So wie die Assesser, mußten sie sich einer besonderen

führet diefen Bergleich, als eine untrügliche Probe der Concurreng des faiferl. und Meids Rammergerichts benm Polizenwes fen gu Benlar auf, und balt ibn, weil er dem an ben Reichstag erstatteten, bon faif. Majeftat und bem Reiche approbirten Difitationsberichte als eine Benlage unter dem Buchstaben P. bevgefügt war, um fo merte würdiger. Allerdings ift er es auch. Denn, indem die ju jenem Polizentollegium bengeordnete Deputation des Kammergerichts aus zwen Affefforen und zwen Profuratoren besiehen follte, so liegt in diefent Bergleiche ber lautredende Beweiß, daß dem Rollegium der Profuratoren eine völlig gleiche Berechtigung gur Theilnahme an einem dem Rammergerichte eingeräumten eminenten Vorrechte und öffentlichen Berwaltungszweige, von Reich & wegen zuerfannt worden war.

13 v. Balemann, Bisitat. Schluffe, die Berbesferung des fammergerichtlichen Juftigwesens betreffend, S. 79. 83. 05. 237.

G. B. vom 22. Febr. 1595. pr. und 10. Febr. 1659. Baas, Borichlage wie das Juftigwesen 20. 1. Th.

\$. 73. 91. 107. 165. num. 10.

v. Harprecht, Staatsarchiv, 2. Th. J. 117. 121. S. 244. und 260. 4. Th. 2. Abth. J. 117. S. 64. 5. Th. S. 112. 206. 255. 353. 6. Th. J. 138. 153. und S. 401. 431.

- 14 So bezeugt der Frenherr von harprecht a. a. D. im 5. Lh. g. 110. S. 84., daß aus bem, der Reiches Bistations Deputation von 1531. überreichten Beden; fen der Profuratoren, quoed formam processus viele Artitel genommen und dem nachherigen Bistationsab: schiede einverleibt worden seven.
- 15 v. Balemann, a. a. D. G. 101,

Urobearbeit unt Prafurg unterziehen. Ihre Bahl mar gefchloffen - Riemand, außer den Profuratoren, durite fich mit ten in ihren Geschäftsfreis einschlagenden Bers richtungen befaffen 16. Dagegen war ihnen die leber: nahme aller anderen, ihrem Berufe fremden Gefchafts: und Dienfiesverhaltniffe jum gefehlichen Berbote ac: macht. Gie follten ihren Memtern, fo fagt die Ord: nung, gleich den Uffefforen 27, an dem faiferlichen Ram: mergerichte alle in abwarten. Rur mit Borwiffen bes Kammerrichters, ohne Verfaumniß ihrer fammergericht: lichen Geschäfte, durften fie an fremden Gerichten arbeit ten, oder fich Rommiffionsauftragen unterziehen. In Meichofachen und auf Reichstägen follten fie durchaus feine Bollmachten, nicht einmal Reichsffandische anneh: men, oder fich ju gutlichen und gerichtlichen Sandlungen gebrauchen laffen 18. Die Betreibung burgerlicher Gewerbe war ihnen, fo wie allen Kameralen, gang unterfagt. Ohne fie, ohne ihre Gegenwart fonnte feine öffentliche Gerichtöfigung gehalten, ohne ihre Beforgung und Unterschrift feine Sandlung eingereicht, fein Pros geführt werden. Dhue fie wurde doe Richteramt ohne Beschäftigung gewesen seyn — ihre Existenz war in jene des Berichts aufs innigfte verflochten. Ihre Stellen waren ehrenvoll — die Bahne zu den wichtigften Reichs: ftåndischen Memtern. Gie gablten unter ihrer Klaffe Adeliche von den beffen Familien - Unefforen giengen im richtigen Gefühle deffen, was die

L. 6. §. 6. God. de postul.

<sup>16</sup> b. Balemann; a. a. D. S. 500. 501, 502,

<sup>17</sup> C. der R. G. D. i. Eh. 19. tit. 3. S.

<sup>18.</sup> C. der R. G. D. 1. Th, 31. tit, 9, 11, 12, 13.

Roges Staater, VIII. Bd. 2. Ct.

"Nec putet quisquam honori suo aliquid esse "detractum, cum ipse necessitatem elegerit "standi, et contempserit jus sedendi,"

zu ihnen über, und Profuratoren wurden Affessoren 29. Manche schlugen Prasentationen zu dem Affessorate, den Ruf als Geheimerathe in Neichsständische Dienste aus, um Profuratoren zu bleiben. Aeltere und neuere Benspiele, welche man, wenn es nothig ware, ausühren tonnte, bewähren diese Bahrheit.

Und Mannern, wie diesen, deren Stellen in dem Sesesse selbst sowohl, als in einem kammergerichtlichen Pienarbescheide vom 15. May. 1693. mit der Benennung eines Umtes, eines Ehrenstandes belegt wers den 2° — welche durch dessen Annahme in des gesamms ten Reichsstaats Pflichten und Dienste, eines dauernden Staatszwecks wegen, traten — welche nur diesem sür die Beobachtung der dadurch übernommenen Verpflichtungen verantwortlich waren — welche ihre Nemter von kaiserlicher Majeskåt wegen trugen 2° — deren

<sup>19</sup> v. Harprecht, a. a. D. 1. Th. J. 159. S. 89. und 5. Th. S. 129. Haaf, a. a. D. 2. Th. J. 354. und folg.

<sup>20</sup> S. C. G. D. 1. Th. 35, tit. pr. und Deckherri Vindic in praesat fol, 2.

<sup>21</sup> Schon in ber Rammergerichtsordnung von 1471. §. 5. in Senfenberg & Samml. der R. A. 1. Th. S. 250 ward verordnet:

<sup>&</sup>quot;Es foll fein Fürfprech ober Procurator das "Mort in dem Rechten zu thun zugelassen werden, "er sep denn zuvor von Unfern (des Raisers) "we gen zugelassen, aufgenommen und diesen bernach "geschrieben Sidt gethan habe. Desgleichen soll auch "Rymants Advocat seyn, oder advociren, er sey "dann zuvor durch Uns, oder wem Wir das "bese bien, zu sollichem Amt aufgenommen zu."

Amtsschrung so wichtig und bedeutend war, daß, nach der Einsicht der letten Bistationsdeputation, das Wehe und Wohl der Parthenen, folglich der Stände des Reichs und ihrer Unterthauen, davon mit abhieng 22 — welche, ohne in irgend einer Abhängigs keit von ihren Partheven zu siehen, keinen andern Maass stab ihrer Obliegenheiten gegen dieselben, als die gesetz lichen Vorschriften kannten — welche lediglich auf den ihnen angewiesenen Wirkungskreis beschränkt, von aller fremden Geschäftsübernahme ausgeschlossen waren 23 — welche nach den, in den öffentlichen Reichstagshandlung gen von 1654 aufgestellten Eriterien, ungezweiselte Ministri justitiae am Rammergerichte waren 24 —

In der Ordnung von 1495. g. 6. ift demnächst diese Aufs nahme der Advotaten und Profuratoren an kai ser l. Majestät Statt dem Collegio Camerali befohlen und übertragen worden.

- 22 Visitationeschluß vom 15. Sept. 1768, in des hrn von Balemann Samml, der Bist. Schl. S. 101.
- 25 Bisitationsmemorial von 1715. den Advokaten und Prosfuratoren jugustellen, g. 20.

Note. Den Profincatoren ben landesgerichten ist die Mitbesorgung fremder Dienstäelschafte nicht unterlagt. Sogar hürgerliche Gewerbe dürfen von ihnen nebenben betries ben werden.

24 Befanntlich war schon auf dem Westph. Friedenskongresse über die Bestellung des Kammergerichts mit dem Kammerrichter, Präsidenten, Affessoren, und andern Ministris justitiae in paritate religionis viels fältig gehandelt, endlich aber dieser Gegenstand in dem J. P. O. Art. 5. §. 53. auf den nächsten Reichstag zur Finalberathung und Uebereinfunst verwiesen worden. Auf demselben kam er dann auch in den Jahren 1653. und 1654. wirklich zur Sprache. In Ansehung der Abosaten und Profuratoren tonnte keine besondere Diesstussion Statt finden; denn die Kammergerichtsorduung von 1555. (Rote 5. oben.) hatte bereits sessgesest, das es der Religion halber mit diesen, so wie mit den Assessoren, gehalten werden sollte. Jede Bersis

welche noch von der legten Bistationsdeputation als öffentliche Staatsdiener anerkannt worden sind 25 — welche selbst durch die Konstitutionsurfunde des

gung, die in hinficht diefer beliebt werden mogte, galt alfo von felbit auch jenen. Dagegen wurden besonders und vorzüglich des Kangleppersonals wegen große Schwies rigteiten von dem tatholischen Reichstheile gemacht. Um diefe zu besiegen, gieng der protestantische auf den Grundfat zurud:

"daß- die ministri Cancellariae ebenfalle ministri

"justitiae waren,"

und um diese Eigenschaft durch Musbebung der charaftes riftischen Kennzeichen außer Zweifel ju fegen, bieß es:

niften Kennzeichen außer Zweifel zu feben, hieß est; "Sie gehörten zum Kammergericht, und müßten "demfelben Sid und Pflicht leisten, und feben demfels "ben anverwandt; ihre officia seben in der A G. O. "beschrieben, seben ad justitiam gewidmet, müßten "fich im Rath und Gericht mitbrauchen lassen, und "sen den Ständen und Partheven an ihrer Bedies, nung indiscriminatim gelegen, hätten auch die "privilegia, welche die andern Camerales und ministri justitiae hätten ic."

bon Meiern Rogensb. Reichstagshandl., 2. Th.

6. 480. 552. 553 und befonders 559.

Gehören aber nun alle diese Artribute sammt und sons ders auch den Kammergerichtsadrofaten und Profuratoren zu, wer fann alsdann widersprechen, daß auch diese anerkannte ministri justitiae waren?

25 Nach dem Zeugnisse des herrn von Balemann a. a. D. S. 503. war bey dieser Bisitationsdeputation das crimen ambitus der Profuratoren und Abvosaten, und ob nicht desfalls eine eidliche Bersicherung ben ihrer Annehmung zu erfordern wäre, daß sie für Erlangung der Kammergerichtsadvokatur und Profuratur weder selbit, noch durch eine dritte Person, weder durch Geldsschenken, noch durch Geldlehnen, noch durch fonst einis ges Geschent oder pactum, etwas gegeben hätten, noch jemals geben wollten, und wie der ambitus zu bestrasen sey? am 24. April 1776. zu einer besondern Proposition gesommen. Einige Subdelegirte hatten alliemative, sedoch so, daß dieser Punkt mittelst gutachtlichen Bes

Rammergerichts eben fo gut, als das befoldete Gerichts, perfonal, in faiferlicher Majeft at und des hei; ligen Reichs Verfpruch, Schug und Schirm aufgenommen und gestellt waren 26 — Männern, wie diesen, will man eine vollkommene Verechtigung zu einem Entschädigungsanspruche nach Anstöfung ihres Wirftungsfreises, einen gleichen Rechtsgrund, welchen das Richterpersonal für sich hat, absprechen!

In dem heiligen Gefühle für Wahrheit und Gerechtigkeit geschah es, daß das Nichterpersonal im Jahre 1645 sie, gleich sich selbst, für

ministros notorie communes imperii romano-Germanici,

für gemeinschaftliche Reichsstaatsbiener, welchen der Reichsstände und ihrer Unterthauen Sachen advocando, patrocinando und decidendo anvertrauet seyen, aner kannte, daß es daraus gleiche Berechtigungen für sich,

richts an die gesetzgebende Gewalt zu bringen wäre, gestimmet; andere aber waren der Meinung gewesen, daß die Macht der Visitation zur Ertheilung einer solchen Berordnung schon für sich genug gegründet wäre, da es hier nur allein auf die Erneuerung schon verhandener Gesetze (L. sin. C. ad. L. Jul. ropetund. und Nov. 8.) ansonme. Alle trasen also wenigstens darin überein, daß ein Kammergerichtsadvotat und Profurator, der zu seinem Amte durch Geld, oder andere Opfer gelange, ein erimen ambitus begehe. Ist aber das erimen ambitus ein erimen publicum, quo quis illicitis mediis honores et dignitates publicas et civiles ambit, sibique parat,

Lauterbach in C. T. P. lib. 48. tit. 14. 8. 2. fo folgt von felbft, daß man von Bistationswegen ben dem Amte der Kammergerichtsadvofaten und Profurattoren die Eigenschaft eines officii publici, als ausgemacht und unwidersprechlich, vorausgesest hat.

26 Kammergerichteordnung, 1. Eh. 19. tit. g. 4.

fo wie für fie, herleitete 27, daß es keine privilegirte Rlaffe kannte, oder unterschied. Es ahnete nicht, daß der Geift folgender Zeiten auf solche Unterscheidungen versallen — daß die Unwendung seines aus einem edlen Gerechtigkeitssinne gestoffenen Auerkenntnisses je als drückend für seine Nachfolger geachtet werden könnte.

## §. 9.

Daß bie Kammergerichtsadvokaten und Profuratoren feine ftändige, auf eine Reichstaffe angewiesene Besoldung genoffen, andert an ihrer Berechtigung zu einer Schad, loshaltung nichts — giebt dem Richterpersonale keinen vorzüglicheren Rechtsanspruch. Der einzige Unterschied liegt darin, daß der Maasstab der Entschädigung für dieses schon bestimmt ift, und für jene noch ausgemittelt werden muß.

Alber die Advokaten und Prokuratoren hatten nicht, wie der Richterstand, eine Nomination und Prafentation, noch weniger eine, auf eine Reichskasse angewie; sene, stehende Befoldung — ihre Einnahme war zufällig, von der Vertretung der ben dem Gerichte streitenden Partheyen abhängig, welche sie aus ihren Privatmitteln bezahlen mußten!

Diefer Unterschied foll einlenchtend fenn, und er ift es auch, denn der Erwerb des Staatsdieners mit einer zufälligen Ginnahme fieht blos in dem Berhaltniffe feines — Fleißes.

Aber begründet dieser Unterschied auch eine gultige Folgerung, wenn von der Berechtigung zu einer Schad: Ioshaltung wegen Auflösung der konstitutionellen Existenz die Rede ist? Sewähret der Dienstvertrag dem auf einer

<sup>27</sup> bon Meiern, Acta Pac. Westph. Tom. II. pag. 65.

fixen Befoldung fiehenden Staatsdiener einen größeren Unspruch auf eine solche Eutschädigung, als jenem, dessen Einnahme wandelbar und zufällig war?

Reineswegs!

Die Romination und Prafentation fann durchaus in feinen Unschlag tommen. Gie machte den Rominirten oder Prafentirten noch zu feinem Gerichtsgliede, gu feinem Reichsftaatsdiener. Der Prafentirte mußte fich einer vorgängigen Prufung feiner Fahigfeiten unters werfen - das Gericht erfannte darüber, fo wie über jene des Afviranten gur Advokatur. Erft durch feine Berpflichtung trat er in jene Eigenschaft, worin ibm ber rezipirte Advokat, wie dargethau worden ift, nicht um das mindefte nachstand, und es ift nach der febr richtigen Bemerkung des chemaligen herrn Kammer: gerichts: Affeffors von der Becke 28 von felbft ein: leuchtend, daß das Berbaltniß der, etwa nach der besonderen Grundverfassung eines Staats, nicht von dem Regenten felbft, fon: dern von andern Staatsgliedern oder Kor: pern ernannt werdenden Diener, zu dem Staate eben das namliche ift, als wenn fie auch von den Regenten unmittelbar ernaunt, oder eingesest worden wären.

Dagegen fireitet es gegen die erffen Begriffe des Dienfivertrags, den Umffand der fiandigen Befoldung als Rechtsgrund zu einem vorzüglicheren Entschädigungs: Anspruche gestend machen zu wollen.

Was ift Befoldung, was der Grund derfelben? Der Grund der Befoldung liegt in der allgemeinen Ber; bindlichkeit, denjenigen, welcher einem fremden Bor;

<sup>28</sup> A. a. D. S. 57. S. 80 und 81.

theile mit feurem Sigenthume ein Opfer bringt, alfo auch denjenigen, welcher dem Staate feine ganze Thas tigkeit, sein kofibarstes Eigenthum widmet, dafür schade loß zu halten.

Die Berwaltung eines Staatsamts erfordert Geschick, lichkeit und Remitnisse — ihre Erwerbung Fleiß, eine forgfältigere Erzichung, bedeutenden Kopenauswand. Der Staatsdieuer ist durch sein Amt, worauf er den größten und besten Theil seiner Zeit und Kräfte verwenden muß, an jedem andern Erwerbmittel, an jeder andern Art, seinen Zustand zu verbessern, gehindert.

Er leidet also dadurch Schaden — ihm wurde nichts ubrig bleiben, als im Dienfte des Staars zu darben, oder sein Vermögen noch obendrein zuzusetzen. Dies ware widerrechtlich - der Staat muß ihn also entschä: Digen, und das Mittel dazu beißt - - Befoldung 29. Belche Art von Mittel der Staat in diefer Abficht wählt, und der Diener fich gefallen lagt, ift gleichgultig - es bestehe in Berabreichung einer bestimmten Jahressumme, oder in Sporteln und honorarien, welche der Dienerzu beziehen das Recht und die Gelegenheit hat. Genng, daß derfelbe feine Schad: loshaltung darin findet, worauf der Grundbegriff der Befoldung beruhet 30. Die Beranlaffung gu frandigen Befoldungen liegt in den Schwierigkeiten, dem Diener jede einzelne Dienftesteiftung zu verguten. Man fuchte diefer Unbequemlichkeit durch eine allgemeine Al findungs: weise zu begegnen - sen es durch Ueberlaffung gewiffer Grundfiche jur Benutung, fen es durch Buwendung

<sup>29</sup> Seuffert a. a. D. S. 32. 35. von der Becke a. a. D. S. 38. 39.

<sup>30</sup> bon der Becte a. a. D. G. 16, n. 5. G. 39, §, 18,

einer bestimmten Zahl an Naturalien, oder durch Berabreichung einer Summe in baarem Gelde 3x. Aber diese Entschädigungsweise ist gleichgültig. Sie macht keinen wesentlichen Bestandtheil des Dienstvertrags aus 32. Sie giebt dem auf eine ständige Besoldung angenommenen Diener keinen größeren Auspruch an den Staat auf die Erfüllung der für ihn ans dem Dienstvertrage entspringenden Berbindlichkeiten, als jenem, dessen Schadloshaltung in dem Nechte und der Gelegenzheit zu Beziehung gewisser zufälliger Ausbarkeiten radiziret ist.

Einer so gut als der andere ift befoldeter, das ift, für feine Dienstesleiftungen, in Gemäsheit seiner Ueber; einkunft mit dem Staate entschädigter Staatsdiener.

In die Klasse der letteren gehören die zur Nechts: vertretung angestellten Personen, deren Berhältniß zu dem Staate nur durch eine auffallende Berblendung unter ihren, frenlich mehr in die Sinne fallenden Leziehungen auf ihre Parthenen, überschen werden kann.

Sie sind feine Privatdiener der streitenden Theile, sondern jene des Staats, welcher sie ausschließend zu ihrer Vertretung authorisiret, und mit der Belästigung, den Armen ihren Beistand unentgeld: lich zu leihen, ihnen zugleich als Mittel zu ihrer Eutschädigung, eine bestimmte Belohnung ihrer Verwendungen von denjenigen, welche mit hinreichendem Vermögen versehen, sie um ihre Rechtshüsse ersuchen würden, zugesichert hat. Sie haben so gut, wie jeder andere, auf ständige Vesoldung angestellte Staatsdiener, einen rechtlichen Auspruch auf die fortdaurende Gewäh:

31 Seuffert a. a. D. S. 54, §. 22. 32 von de 'r Becke a. a. D. S. 59, §, 18, rung dieser ihnen ben dem Einfritte in den Dienst auf Lebenszeit zugefagten Bedingung — sie sind in gleichem Maaße befugt, wenn eine höhere Staatsmaxime die Austösung ihres Wirkungstreises gebietet, einen vollsständigen Ersaß der ihnen dadurch entzogenen Nußbarz keiten ihres Umts von dem Staate, mit welchem sie kontrahiret haben, zu verlangen.

Diese Grundsäge find einleuchtend — fein Borurs theilsfreger kann ihre Wahrheit verkennen. Worin liegt also da, wo die Ratastrophe der Anstösung zugleich säm dig besoldete und in zufälliger Einnahme siehende Staatst diener trifft, der Unterschied zwischen benden? Nicht in der Berechtigung zu voller Eutschädigung — nicht in der Vorzüglichkeit des dem einen vor dem andern zur Seite stehenden Nechtsgrunds, sondern in der Zufälligteit des Umstands, daß der Entschädigungsmaaßsab für jene schon ausgemittelt ist und für diese noch ausgemittelt werden muß. Für jene ist dieser Maasstab die bestimmte Summe ihrer bezogenen Besoldung — für diese die noch zu liquidirende der genossenen Ausbarkeiten ihres Amts.

Dies ift die lofung des Problems, deffen Auffiele lung nur auf Taufchung Unfundiger berechnet fenn kann.

Man sehe sich in Deutschland um! fast in allen Staaten wird man Amtlente antreffen, welche entweder angerst wenigen, oder gar keinen ftandigen Sehalt bezie, ben, fondern auf die Gerichtssporteln angewiesen find.

Gesett, der Staat zieht die Amtsstelle ein, ist er dem Amtmanne deshalb feine Entschädigung schuldig, weil seine Einnahme zufällig war, weil er seine Zahlung, um sich mit dem Verfasser des Nachtrags auszudrücken, gerade so, wie die Prokuratoren,

"aus dem Privatsåckel"

der streitenden Theile erhielt?

Die Kammergerichtskanzlen lebte von Sporteln — diese hören jetzt auf — find die Kanzlenpersonen wegen der versiegten Quelle ihres Unterhalts nicht zu einem Eurschädigungsansprüch berechtigt?

Gelbft das Richterpersonal bezog in den erften Zeiten Des Rammergerichts feinen Unterhalt aus Sporteln 33: ware dies noch der Rall, ware feine ffandige und allmah: Ita erhöhte Matriful festgefest worden, hatte man fatt beffen seine Zuflucht zu Realistrung eines der mannige faltigen Projette, der Einführung von Stempelpapier, der Errichtung einer Reichslotterie und dergleichen, genommen 34, wurde feinem Enschadigungegefuche des: halb ein schwächerer Rechtsarund zur Seite fiehen? Unch Die Advofaten und Proturatoren hatte man, wie der Vorschlag schon in öffentlichen Druckschriften gemacht worden ift, auf fire Gehalte anstellen, alle vorkommenden Sachen unter ihnen gleich vertheilen und zu Anfeuerung Des Fleißes gewiffe Remunerationen der besonderen Tha: tigfeit, der zwechmäfigften Einleitung der Sachen finus liren tonnen - die Sporteln dafür hatten in eine gewiffe Raffe fallen und verrechnet werden fonnen - aber fie hatten dadurch an ihrem Rechte zur Entschädigung nichts gewonnen.

### §., 10.

Ihre Verechtigung ift durch bie fompetenteften Urtheile, fogar durch jenes des fammergerichtlichen Richterperfonals felbst anerkannt worden.

Nach dieser Entwickelung der einschlagenden Nechts: grundsage bedarf wohl die von dem Verfasser des Nach:

<sup>53</sup> v. harprecht Bericht über bas Unterhaltungewerf bes faiferl. und Reichstammergerichte f. 2. 3.

<sup>34</sup> v. harprecht a. a. D. §. 78.

traas im 5ten Sphe gewagte unwürdige Vergleichung der kammergerichtlichen Sachwalter mit privilegirten Koms merctanten, deren Speculationen durch Vernichtung eines vortheilhaften Handlungsplates stockten, mehr nicht: als eine großmuthige Empfehlung in die Verzgessenheit 35.

Selbst der erhabene Chef jenes hochsten Gerichts, besseu Gentesgaben, Gerechtigkeitsliebe und Thatigkeit, ware er in glücklichere Zeiten gefallen, dasselbe zu dem ersten Richterstuhle von Europa erhoben haben würden, — selbst ein Fürst, welcher sich sowohl durch seine Privat; als Regentenhandlungen das unvergänglichste Denkmal der Weisheit, Seelengröße und Edelsinns gestistet hat, haben ihre volle Berechtigung zu einem Entschät digungsanspruch in öffentlichen Schriften auerkannt 36.

35 Mur die einzige Bemerkung kann man hierben nicht unters drücken, daß es dem Berkaffer des Nachtrags, wäre feine Bergleichung übrigens auch paffender und anwends barer, denn doch auf keinen Kall hätte entgehen dürfen, daß auch der privilegirte Kommerciant oder Gewerbss mann, wenn Umftände eintreten, welche die Wieders aufhebung des ihm verliehenen Privilegiums nothwendig machen, oder dessen Berluft zur Folge haben, den gegrüns deiften Entschädigungsanspruch an den Berleiher hat.

Ziegler de juribus Majestatis lib. I. cap. 12. §. 13.

pag 236.

Strubenrechtl. Bed. 2. Th. 80 Bed. S. 300. u. folg. von Neurath in observ. de cognitione et potest. judic. in caussis politiae f. 14. pag. XXXV.

Saberlin Sandb. des deutschen Staaterechts, II. B.

6tel Buch 4. Rap. S. 228. S. 179.

36 Ein Wort über die Lage des faifert, und Reichstammers gerichts nach dem Pregeurger Frieden (im Marg 1806)

S. 19. 20. 21.

Beherzigung über das Schickfal verdienstvoller Man: ner, welche durch die neuen Ereignisse in der deutschen Berfassung aus ihrem Wirtungstreise gesett worden find, von Carl von Dalberg. S. 5. §. 6. Sogar die Gefammtheit eines hohen Richterperfor nals trat diefem Anerkenntniffe aufs fenerlichfte ben, indem fie in einem, an eben diefen Fürsten, unterm 27. Aug. 1806 erlassenen Schreiben laut und offen ertlarte:

Für das darin enthaltene Gesuch, die Entschät digung der Advokaten und Profuratoren betreft fend, (es ift von dem Memoriale derselben und der Vegleitungsbittschrift vom 9. Aug. die Sprache) reden Gerechtigkeit und Villigkeit so laut das Wort, daß wir es für Vermessenbeit halten würden, einem wegen seiner Gerechtigkeitst und Villigkeitsgefühle allgemein verehr, ten Fürsten weitere Gründe zur Unterstützung jener Vitte vorlegen zu wollen 37.

Was vermag gegen solche Zeugnisse der unterrichtetsten, kompetentesten Männer die unmotivirte Widerrede eines Privatschriftstellers?

#### §. 11.

Sie erheben diefen Entschädigungsanspruch nur jest in dem außersten Falle der ganglichen Auflösung ihres Wirkunge, treifes, ungeachtet sie wohl schon früherhin bey deffen Beschränkung zu einem gleichen besugt gewesen wären.

Wenn die Advokaten und Profuratoren weder in vorigen, noch neueren Zeiten ben Ertheilung von Apvels lations: und ähnlichen Privilegien das Neich um eine Schadloshaltung wegen Beschränkung ihres Wirkungs: freises ansprachen, so geschah dies in der Ueberzengung, daß sie nicht dazu besugt waren.

Das Necht des Neichsoberhaupts, folde Privilegien zu gewähren, lag in der Berfaffung, worauf fie verpflichtet

<sup>37</sup> Man fügt einen Auszug der foncernenten Grelle biefes Schreibens in der Beylage No. 2, hier bey.

waren 20, alfo eine beshalb mogliche Minderung ibres Geschäftstreifes in den Dedingungen des Anfiele lungsvertrags. Wenn fie aber mit einem feichen Schritte ben der Loereißung bedeutender Provinzen aus der Reichse verbindung, ben dem Berlufte des linken Abeinufers. ben dem Gintritte des Gafularifationsgeschafts an fieb bielten; fo war es nicht das Gefühl ermangelnder Mechtszuffandiafeit, fondern bloße Befcheidenheit, fille Graebung und vorzuglich die, wenigstens in der Kerne, beruhigende Ausficht, daß durch die aufhörende Aufnahme neuer Mitalieder ihres Standes, wodurch die Zahl der Aldvokaten von zwölfen schon auf vier herabaefunken war. und iene des aefammten Agentenversonals vielleicht in Rurgem auf 20 und noch wenigere hatte berabfinfen fonnen, den Ueberlebenden hinreichende Erwerbmittel Meiben würden.

Aber damal galt es nur um minder oder mehr, jest gilt es um alles. Dieser Fall hat in den Annalen des Gerichts noch keinen ähnlichen — jest gebietet die Pflicht der Selbsterhaltung laute Erhebung der Stimme zu Deutschlands Fürsten, und selbst der Gegner ist in dieser Stelle so gefällig, ihr Entschädigungsgesuch gerecht zu nennen 39.

58 Raiferl. Wahlfapitulation, art. 18. g. 6.

39 J. 8. des Machtrags it.

# Beylagen.

#### Nº. 1.

Auszug Schreibens der herren, Rammerrichter, Pras fidenten und Affessoren an S. Hoheit den Fürsten Primas d. d. Beglar den 27. Aug. 1806.

Die erhabenen und thätigen Beweise von Euerer Hoheit Huld und Enade, womit Höchstdieselben unsern Muth in der gegenwärztigen bedenklichen Lage zu neuer Hoffnung belebten, machen es uns zur Pflicht, Euerer Hoheit jeden, auf den Zustand und auf die Angelegenheiten des bisherigen kaiserlichen und Reichstammergerichts und dessen Personale sich beziehenden Vorfall untersthänigst vorzulegen. Wir würden zugleich in der Erfüllung dieser Pflicht eine tröstende Beruhigung sinden, wenn es uns gelingen sollte, unser eifrigstes Bestreben, uns der gnädigsten Fürserge Euerer Hoheit würdig zu machen, dadurch an den Lag zu legen.

Geruhen Euere hoheit in dieser hinsicht, sich einige Bedent: lichfeiten unterthänigst vortragen zu laffen, die uns ben Gelegenheit einer, von den Profuratoren und Advofaten des bisherizgen faiserlichen und Reichstammergerichts an höchstdieselben über, reichten Supplit vom gien dieses Monats, welche mir dem Kannmerrichter von ihnen mitgetheilt, und darauf den Mitgliedern des bisherigen Collegii vorgelegt ward, aufgesioßen sind. —
"Für das darin enthaltene Gesuch, die Entschä, "digung der Profuratoren und Advofaten bes, "treffend, reden Gerechtigseit und Billigfeit "seit halten würden, cinem, wegen seiner Ges, "rechtigseitsliebe und Billigfeitsgefühle alls, "gemein verehrten Fürsten weitere Gründe zu "Unterstüßung jener Bitte vorlegen zu wollen."

Bir beschränten und auf die Berficherung, daß wir, wenn die Supplifanten ihren Zwed erreichen follten, badurch einen Theil unstrer eignen Bunfche als erfüllt ansehen, und die Fürsorge Euerer Soheit für diese, größtentheils fehr unglüd; liche Individuen mit dem unterthänigsten Danke erkennen wurden.

Eben so sind wir wett entfernt, es unserer Beurtheilung unterwerfen zu wollen, ob die vorgeschlagene analogische Anwendung des g. 59 des jüngsten Reichsdeputationsschlusses bey der Entschädigung der Advokaten und Profuratoren zwedmäßig sen ze.

## Al b d r u cf

Bittschreibens sammtlicher Reichskammergerichtsabvo; faten und Profuratoren an die allerhöchsten und höchsten Regenten des südlichen und nördlichen Deutschlands.

Guerer überreichen Unterzeichnete in Aufstrag fämmtlicher bes Kaiserlichen Kammergerichtsadvofaten und Profuratoren ehrfurchtsvoll anliegendes allerunterthänigstes Memorial. Unwidersprechlich gehet aus demselben hervor, daß alle Kammergerichtsadvokaten und Profuratoren (diese sämmtsliche Reichs: und Staatsdiener), bey der jegigen Verfassung Deutschlands aus ihrem seitherigen Geschäft geset, Arbeit:, Brod: und Rahrungslos geworden sind.

Der Bedante, daß ein Reichsgericht für den Norden Deutschlands ferner besieben, oder auch für den südlichen Theil deffelben funftig noch mit Entscheidung der rendenten altern Rechtsfachen fich befaffen tonnte, ift für Unterzeichnete meder beruhigend, noch ift er eine zu ihrem nothburftigen Une terhalt ergiebige Rahrungsquelle ju ichaffen vermögend Nordifden boditen Regenten find meiftene Couverane, überdies illimitirte Appellationsprivilegien habende gefronte Baupter und Rurfürften; Die Sanfeeftadte befigen ausgedehnte ahnliche Dris vilegien, und die von daber an die Reichsgerichte gehenden, meift auswärts ichon bearbeiteten, Saden geben nicht vieren der Rammergerichtsadvotaten und Profuratoren binlanglichen Rabrungeftoff, und gan; unergiebig find die alten längft fubs mittirten Gaden, worinnen nichts mehr ju arbeiten ift, für Rammergerichtsadbotaten und Profuratoren.

Unterzeichnete, erwiesenermaßen unverschuldet gang Rahrungslos gewordene Reichs, und Staatsdiener erlaus

ben fich zu ihrer Erhaltung folgende Borichlage:

a) Daß die allerhöchst und höchsten Regenten und Fürsten des füdlichen und nördlichen Deutschlands den bisherigen kammergerichtlichen Matricularanschlag mit einem Zusaß von ein Orittheil zu Pensionnirung der jetzt lebenden Advofaten und Profuratoren fortzuzahlen geruhen möchten.

b) Sa

b) da ber Aufühlag biefer Gelber vorerft nicht hinreiche, diefen Defekt durch die alten fett Jahrhunderten, wem zufiandig unbetannten, ausgelichenen, fich auf dreußigs taufend und mehr Gulden dem Vernehmen nach be autenden Depositen, und durch den mehrere Taufende betragens den, den Kameralen angehörigen Armensäckel zu decken;

Sollte endlich es

c) dennoch Anfangs wider Bermuthen fehlen, sämmtliche bewilligte Pensionen abzuführen, so siellen es Ermessen Unterzeichnete anheim, ob nicht für diesen und jeden andern eintretenden Fall eines Wefetts aus den sousten noch vorhandenen diepomblen Fonds zu Ergänzung desseiben allergnädigst um so mehr verfügt werden wolle, als ohnehm in wenigen Jahren bew dem gewiß sich mindernden Kammergerichtspersonale diese Besorams eines Defettes sicher aufbören dürfte.

hierdurch wurde dem unausbleiblichen Ruin und Berder, ben von 54 Reichsdienern (welche zeben mehr dann 60 ja 70 und achtzigjährige Greife unter sich zählen), und der Noth ihrer zahlreichen Familien vorgebeugt, so wie das ihnen bevorstehende traurige Lvos in etwas gemildert werden, und lebensiänglichen Dant murden Euerer Gnade, Wohlwollen

und Berechtigfeit diefe gollen

Dies ! wurde hinreichend fenn, fammtliche Rams mergerichtsadvofaten und Profuratoren für den Berluft ihrer Dienste in etwas zu entschädigen, und Inhalts des jüngsten Reichsentschädigungshauptschlusses & 59. jenen, welche 10 Jagre und drüber dem Gerichte gedient haben, eine in sechswöchentslichen Ratis, gleich den Kammergerichtsassessor, zu zahlende lebenslängliche jährliche Pension von tausend Athlen im 20 Gulden Fuß, so wie den zehengährigen Dienern zwey Drittheil derselben, und den übrigen die Halfte zu verschaften, welchen beyden letzten klassen bem Abgang der ältern 5 Jahre beretts gedient habenden Udvofaten und Profuratoren hernächst nach ihrem Dienstalter in die weitere und ganze Pension einzurücken zugesichert werden möchte.

Indem von Euerer und den Allerhöchst und bochsfien Regenten und Fürsten Unterzeichnete die huldreichste Gewährung ihrer Bitte ehrfurchtsvoll erstehen, ersterben sie in

Respett

Euerer

Weglar, fammtliche des faiserl. Rammerges richts Advofaten u. Profuratoren.

## Allerunterthänigstes

und

## unterthänigstes Memorial

fammtlicher, des faiferlichen und Reichstammers gerichts Advofaten und Profuratoren.

Ihren, als folder Personen, welche ben dem Raiserlichen Reichstammergerichte ihre tonstitutionelle Eristenz bieher gehabt haben, fünftigen anständigen Unterhalt betreffend.

Deffentliche offizielle Betanntmachungen und gleichzeitige öffentliche Thatereigniffe fundigen dem deutschen Baterlande eine ganz neue Ordnung der Dinge — und wo nicht die Gefahr einer gleichbaldigen völligen Auflößung seiner bisherigen ganzen Berfaffung, doch wenigstens äußerst bedeutende, in ihren Folgen allgemein fühlbare, Trennung mehrerer höchsten und hohen Stande des Reichst von dem bisher bestandenen gemeinschaftlichen Reichstverbande – an.

Möchte auch, unter Umständen wie diese, die fünftige Fortdauer der, in die bisherige Reichsverfassung innigst vers webten, Existenz des kaiserlichen und Neichskammergerichts vor der Hand noch problematisch, und für die Hosstung, daß dasselbe vielleicht in dem beschränkten Kreise des noch übrigen Restes von Deutschland, noch einige Zeitlang fortdauern werde, noch einige Wahrscheinlichkeit sen; so liegt doch schon in dem jestis gen Zustande der politischen Veränderungen, sollte es auch daben stehen bleiben, die traurige Wahrheit, daß alle zu diesem kaisers lichen und Reichsgerichte gehörige Personen ihres fünstigen, anständigen Unterhaltes wegen zittern müssen, anschaulich und bis zur Ueberzeugung. Auch die allerunterthänigst und untersthänigst Unterzeichneten trifft dieses schreckliche Loos.

Schon vor dem ungludlichften aller Ariege floffen ihnen Die Quellen des Erwerbes nicht mehr fo ergiebig, als ihren Bastern und Dienstborfahren. Manche diefer Quellen waren bereits burch die, im Laufe des verfloffenen Jahrhunderts, diefem und jenem höchsten Reichsftande ertheilten, Allerhöchft Raiferlichen

Appellationsprivilegien abgeleitet worden.

Während des Ariegs waren die, von Freundes und Feins des heerscharen besetzen, deurschen Reichsländer für den Berz bienft der Kammergerichtsproturatoren so gut wie gang verloh; ren. Die armen Reichseinwohner seufzeten unter dem unaus; sprechbar harten Drucke des, in feiner Art einzigen, Arieges: Woher hätten fie zur Betreibung ihrer, an den Neichsgerichten

anbangigen Prozeffe Bie Mittel bernehmen follen?

Dadurch des größten Theils ihrer sonstigen Einnahme, Jahre lang beraubt, mußten die allerunterthänigst und untersthänigst Unterzeichneten sich auch noch zu gleicher Zeit unter alle Lasten dieses verheerenden Krieges beugen. Mehr als einer bon ihnen, und wohl alle, bluten noch an den Wunden, welche ihrer häuslichen Wirthschaft durch eine; lange angedauerte, mit der kostspieligsten Verpflegung verbundene Einquartierung an dem Site des höchsten Reichsgerichtes; und durch einen, im Gefolge des Kriegs gewöhnlichen, erzessen Preis der unentsbehrlichsten Lebensbedürfnisse, geschlagen worden sind.

Der Luneviller Frieden rif das gange linte Rheinufer von Deutschland ab: Eine große Strede wohlhabender schner Länder, welche vorhin jum Berichtösprengel der höchsten Reichsgerichte gehört, und aus welchem die Kammergerichtsproturatoren einen beträchtlichen Beutrag zu ihrem jährlichen Unterhalte gezogen

hatten, war jest wieder babin.

Das Entschädigungsgeschäft führte endlich neue, schmerz: liche und tiefgefühlte, Berlufte für dieselben herbey: Alle geifte liche deutsche Staaten, unmittelbare und mittelbare Abteyen, wurden sätularisiret; so viele Neichsstädte wurden mediatifirt: Der größte Theil gieng zur Entschädigung an solche höchste und hohe Bester über, die sie ihren, mit größtentheils unbeschränfsten Appellationsprivilegien bereits versehenen, Staaten einverzleibten. Noch dazu wurden neue Appellationsprivilegien in dem Reichsentschädigungs Deputationsschlusse geschaffen. Zur Noch war der größte Theil der allerunterthänigst und unterthänigst Unterzeichneten seitdem noch im Stande, sich und den Seinigen ein ehrbares standesmäßiges Austommen zu verschaffen.

Fügren fich diefelben bisher, in der hoffnung, daß boch endlich ber Friede auch wieder glücklichere Zeiten zuruchführen würde, mit stiller Ergebung, in alle diese harten Schickfale. die, unter allen Kammergerichtsangehörigen, gerade nur fie, in dem empfindlichsten Grade vorzüglich trafen, ohne der aller höchsten Neichsbehörde mit Wehtlagen und Bitten um einige Entschädigung je zur Laft gefallen zu senn, so nuß sie der jebige Schlag, der ihnen bevorsieht, aus ihrer bisherigen Restanation

mur um jo mehr, mit unwiderstehlicher Gewalt, aufibreden. Best gilt es ihnen um Alles, was bem Menfchen, bem Chegats ten und Bater thenere Pflicht fenn muß, um Abwendung eines fünftigen polligen Rahrungsmangels von fich und den Ihrigen. um Abwendung eines unverschuldeten Sungerstodes. Der noch übrige Theil ihres, entweder von Meltern ererbten, oder erbeis ratheren, oder aud, in vorigen beffern Zeiten, mubfam errune genen Bermogens, fectt in Immobilien, die jest ichon um die Salfre im Preife gefunten find, und, aller Ausficht nach. tunftig nicht einmal mehr einen Raufer finden werden; und genießen auch mehrere derfelben einen, von den höchsten und hoben Reichsständen, ihnen gnädigft bewilligten Sabraebalt, fo erfreuet fich diefer Unterftubung doch nur der geringfte Theil der Unterzeichneten, und felbit fur Diejenigen, welche Diefe Behalte begieben, machen diefe bennoch den geringften Theil beffen aus, mas fie an ihrem übrigen Advotatur, und Profuras surverdienfte tunftig werden entbehren muffen.

Bu ihrem Trofte ruft ihnen, wohlthuend und mutherhes bend, gleich in einer Bufte dem vererrten, verzweiflungsvollen Banderer, aus den neuesten ReichsentschädigungsDeputations handlungen, die menschenfreundliche Stimme eines erhabenen Ministers, ben fie ehedem als Mitglied dieses höchsten Reichsges

richtes ju verehren, bas Glud hatten, ju:

,, daß, wenn es schon hart sen, ohne alles Verschulben
,, seinen Stand und die einmal gewohnte Lebensart ver;
,, lassen zu müssen, es mehr als hart senn
,, würde, lebenden Personen, die ihre kons
,, stitutionelle Existenzin einem Staateges
,, habt haben, ihren anständigen Unterhalt
,, nicht zu versichern.

S. Protofoll der außerordentlichen Reichsentschädis

gungedeputation, 1. B. G. 30.

Bu ihrem Trofte theilten alle andere verehrungswurdige Mits glieder ber hohen Reichedeputation eben Diefelben Gefins

nungen.

Bu ihrer unaussprechlichen Beruhigung trafen in diesem Berührungspunfte die Empfindungen der allerhöchsten mediiren, den Mächte, mit einer edlen, Allerhöchft Ihrer und Ihrer Gesfandten würdigen, Sympathie, jusammen,

S. ben zwenten Entschädigungsplan vom 8ten Oftober 1802. g. 34. N°. 9. in ben Anlagen zu dem Reichst beput Protof 2 B. Beyl. 108 G. 42.

und fo erhielt die, dem hohen Gerechtigfeitefinne Allerbochft

Raiserlicher Majestät und bes gesammten Reichs ohnehin entge:

gen tommende, Berfügung:

"bisher gehabten Dienern des Staates, der unabges
"fürzte lebenslängliche Fortgenuß ihres
"bisherigen Ranges, ganzen Gehalts
"und rechtmäßiger Emolumente, oder, wo
"diese wegsallen, eine dafür zu reguliz
"rende Bergütung gelaffen werden solle."

in dem f. 59. des Reichsentschädigungshauptschluffes die Santeion und Garantie unfere neuefien, und vielleicht letten Reichs

grundgefebes.

Bohl den allerunterthänigft und unterthänigft Unterzeich, neten, daß sie in den Gerzen der Mächtigen der Erde, die jest über Deutschlande und so vieler Individuen Schickfal gebieten, solche Gefühle, solche Grundsähe schon einheimisch sinden! Best brauchen sie dieselben nicht der, sonst unvermeidlichen, Berzweistung hinzugeben. Die große beruhigende hoffnung, daß auch sie mit ihrem gerechten Gesuche, nicht unerhört werden zurückgestoßen werden, begleitet sie an die Stufen der Throne.

Auch fie erfreueten fich bieber einer tenftitutionellen Eris

Auch fie funden, gleich allem übrigen Personale, in den

nämlichen faiferlichen und Reichspflichten:

Much fie waren in dem, reichsgesehmäßig jugeficherten, Benuffe gleicher Rechte mit allen andern, jum Rammergerichte geborigen Berfonen.

C. C. G. D. 1. Th. 63. tit. pr. - Jungster Reichsabsch.

0. 141

Gleich diesen, gehörten auch fie, dem gangen deutschen Reiche, als gemeinschaftliche Staatsbiener, an. Als daher ben den Westphälischen Friedenshandlungen, das taiserliche und Reichestammergericht im Jahre 1645 um Verschonung von der Einsquartierung nachsuchen ließ, weil dies höchste Praetorium zu des Reichs Sachen allein gewidmet ware, fügte dasselbe hingu:

"Bumal die Camerales notorie communes Im"perii Romano-Germanici ministri, indem
" denselben der Churfürsten, Fürsten und Stände, auch
" insgesammt aller des Aciche Unterthanen Sachen, ad" vocando patrocinando et decidendo,
" anbertrauet wären."

Meiern Acta pac. Westph., Tom. II. p. 65.

Auch fie fieben Pflichten balber von jeden andern Berhältnissen und Verbindungen, die ihnen vielleicht in der jegigen unglück, lichen Erisis der Zeitumstände, noch eine andere Versorgung hätten hoffen lassen tönnen, isolirt und getrennt da; denn, der ausdrücklichen Verschrift der Reichsgesebe zufolge, mußten sie ihren Aemtern am Kaserlichen Kammerge, richte allein auswarten.

E. E. G. D. 1. Th. 31. Tit. S. 11.

Mit unbegrenztem, fich noch allein aufrichtenden, Ders trauen legen fie daber bie allersubmiffefte Bitte nieder:

"für ihren fünftigen lebenslänglichen anständigen Unter, halt die, jeden andern Staatsdienern, welche ihre fonstitutionelle Existenz sonst gehabt hatten, noch in den neuesten öffentlichen Reichshandlungen zugewandte, allerhuldreichste Fürsorge nunmehr ebenfalls eintreten zu laffen.

Sie und die Ihrigen werden alsdann doch, wenn gleich mit innigfter Wehnuch und gerriffenem herzen, wenigstens einiger Massen getröftet, von einer Verfassung Abschied nehmen, der sie ihre bisherige Lebenszeit, ihre ersten und besten Arafte gewidmet, der sie ihr und der Ihrigen ganzes zeitliches Gluck, mit voller Zubersicht auf ihre unverlesbare Dauer, ausschließelich anvertrauet hatten.

Sie erfterben in der allertiefesten Erniedrigung

Sammtliche des Raiferlichen und Reichskammergerichts Advokaten und Prokuratoren.

Benn Unterzeichnete in ihrer unterm gten August 1. 3. an Euere erlassenen Bittschrift die Schilderung der traurigen Lage, in welche sich der Stand der A. G. Advokaten und Profuratoren durch die neueren politischen Ereignisse verssetzt sieht, zugleich aber auch die Hoffnungen und Bunsche nies derlegten, von deren Erfüllung die Rettung einer zahlreichen, ohne ihr Berschulden leidenden Menschentlasse, ihr heil für die Jufunft abhängt, so nöthigt sie der Drang der Umplände, in einer erneuerten Borstellung die menschenfreundliche hülfe der erhabenen Regenten Deutschlands um huldvollste Fürsorge für das Bedürfnis der Gegenwart anzusehen.

Schon wirklich fühlt der größte Theil der Abvokaten und Prokuratoren auf eine schmerzliche Weise alle Folgen einer zernichteten Eristen — schon wirklich, von dem Augenblicke an, wo die Trennung der deutschen Reichsverbindung und die Aufslöfung der davon abhängigen Reichsjuftiz öffentlich kund gemacht wurde, hören für sie alle Erwerbquellen auf, stocken alle Zusküsse — mit ihrer verlohrnen Thätigkeit sind alle Mittel ihres

täglichen Unterhalts verlohren.

Sollte dieser Buftand bis bahin, bag über ihr Schickfal endlich entschieden ift, bauern, so würde offenbar, da jene definitive Bestimmung, nach allen Kenjunfturen zu urtheilen, vielleicht noch mehrere Monate ausgesest bleiben dürfte, der größte Theil unter ihnen, jener, welcher ohne eignes Bermögen blos von dem täglichen Verdienste lebte, entblößt von jedem andern Küchalte, welcher ihm bey dessen Aushören sein augens blickliches Auskommen sicherte — ohne Kredit, welcher ben einer ungewissen schwankenden Zufunft so gut als aufgetündigt ift, inzwischen dem äußersten Elende preiß gegeben seyn.

Rur durch eine gegenwärtige Halfe — nur durch provisorische Maaßregeln kann diesem gegenwärtigen, mit jedem Tage sich vergrößernden Nothstande gesteuert werden, und Unterzeichnete glauben keine Fehlbitte zu thun, wenn sie deshalb zu der Milde sämmtlicher allerhöchsten, höchsten und hohen Regenten Deutschlands, und zu jener Euerer

insbesondere gutrauensvoll ihre Buflucht nehmen.

Die Mittel zu ihrer einsweiligen Unterflüßung liegen in der Rabe. Sowohl die baaren, fehr beträchtlichen Borrathe, welche die kammergerichtliche Suftentationskaffe wirklich befier,

als die aussiehenden, mehr als 132000 Athle. betragenden Karitalien bieten dazu die zuverläßigsten und bereitesten Rest sourcen dar — jene — als augenblicklich disponibler Fond, woraus dasjenige, was den Abvokaten und Prokuratoren zuges wiesen würde, auf der Stelle verabreicht werden könnte — diese — um den dadurch in der Kase entstehenden Abgang zu erseten, und das Bedürfniß, so lange, bis über ein allgemeisnes Pensionirungsspisiem und die Mittel zu dem Unterhalte der Advokaten und Prokuratoren insbesondere entschieden ift, zu sichern.

Rach allen Nachrichten und Berechnungen besteht der baare Kassenvorrath in mehr als 5.40 in Athlen — er muß sich durch die in wenigen Tagen neuerdings fällig werdenden, dem Ber; hoffen nach, so wie bisher, richtig eingehenden Zieler mehr als um das doppelte vermehren. Der Unterhalt der in wirklicher Besoldung stehenden kammergerichtlichen Diener würde also durch diese, zumal nur provisorische Maaßregel, nicht im mindesten beeinträchtiget werden, vollends, da hinreichende Zeit vorhanzen sein sein ausstehenden Auftündigung der eindienenden Summe an den ausstehenden Kapitalien oder einsweilige lehnbare Auftnahme derseiben für den Ersah des Abgangs zu sorgen.

Freylich wurde die Summe jener Aapitalausftande fich da, burch mindern — allein, diese Minderung ift Niemanden nachtheis lig — fie ift für Niemanden mit der entferntesten Rechtsverlege

gung verbunden.

Die Entstehungsweise der Kapitalien ist bekannt. — Sie find der Gewinn früherer Zeiten, aus des Reichs Mitteln, aus den Zuflüssen der Matrikularbenträge und dem Ueberschusse derzselben, durch die bis zum Jahre 1782 zurückgehaltene Einberus fung der nach dem Reichsschlusse vom Jahre 1775 von 17 auf 25 vermehrten Anzahl von Affesioren entstanden. Es ist fein Zweisel, daß das Reich, oder dessen fämmtliche Allerhöchsten, höchsten und hohen Stände, welche die ehemalige Reichsverbinz dung bildeten, über dieses, bisher gesehlich ausbewahrte, für den Untervalt der besolderen Reichsdeiener entbehrliche Eigensthum, nunmehr zum Besten anderer, nach der geänderten Bertassung zu einer gleichen Untervüssung eben so sehr geeignes ten Reichs, und Gerichtsangehörigen verfügen können.

Schon in den Reichsichlüssen von den Jahren 1787 und 2791 wurde die Berwendung der Zinsen zu den Kosten des kammergerichtlichen Archiedaues beliebt — im Jahre 1798 verzwilligee das Reich dem Personale der Kammergerichtsbanzlen zu Linderung der durch den Krieg erlittenen Drangsalen aus der

Suffentationstaffe die Summe bon 6000 Athlen, welche ebens falls aus ben Rinfen jener Savitalien nach und nach abgeführt murde. Ben der durch den Verluft der linten Rheinseite entftandes nen Berringerung der Matritularbentrage nahm das tammerges richtliche Rollegium ju Gicherung der richtigen Fortbegablung feines Gehalts bon Gr. Kurfürflichen Durchlaucht ju Beffen 10000 Reblr. lebnbar auf und verpfändete dafür eine gleiche Summe bon dem ben bem Ritterfanton Ottenwald ausftebenden Ravitale bon 110000 Rthlr.

Der Kall eines abulichen Bedürfniffes lagt fich nunmehr, nachdem die Rahl der Affessoren von 25 auf 21 provisorisch eins gegangen, und Sadurch die bormal auf der linten Rheinseite baftende Duote des Matrifularanschlags für die wirfliche Erigenz entbehrlich geworden ift, nicht mehr erwarten, am wenigsten für Die Butunft, wo durch eintrecende Lodesfälle und die dadurch verminderte Venfionsabaaben die Suftentationsfaffe in dem name lichen Bergältniffe einen fich immer mehrenden Zuwachs an Rraf: ten erhält.

Don diefen Betrachtungen geleitet, glauben Unterzeichnete, von den menichenfreundlichen und erhabenen Gefinnungen fammt; licher Allerhöchsten, bochsten und boben Regenten Deutschlande mit unbegrängtefter Buberficht erwarten gu durfen, daß man es der Gerechtigfeit und Billigfeit angemeffener finden wird, durch Ungreifung eines, mehr als ertlectlichen, auf der Stelle Dispos niblen Konde dem augenblicklichen dringenden Bedurfniffe fo vieler leidenden, in wirtlichen Mangel verfetten Kamilien zu fteuern, als denfelben, während diefe in dem tiefften Elende ichmachten, sur Sicherung des Unterhalts der befoldeten Diener auf blos mögliche, aber unwahrscheinliche Källe todt und unbenutt liegen au laffen. Gie legen ju bem Ende im Ramen ihrer fammtlichen Rollegen gu ben Rufen Enerer Sie nieder, daß in Bereinigung mit den übrigen Aller: bodiften, boditen und hoben S. anden des chemaligen Reichs zu einstweiliger Abhülfe des augenblicklichen Rothstandes Diefer Ihrer bisherigen Diener die huldvollfte Anordnung Sabin zu treffen geruben mogen:

daß die von ihnen in ihrer früheren ftellung erbethene Penfion nach der darin vorgeschiages nen Gradation bor der Sand bis jur definitiven Requi lirung des Penfionesnitems auf die Pfenniameisterentaffe angewiesen, und von dem aten August 1.3., als jenem Tage an, wo ihr Birtungstreis für geschloffen ange: nommen werden fann, in fechewochentlichen Raten ausgezahlt - bas dadurch fich ergebende Deficit aber durch Auffundigung der eindienenden Summe von den ausgeliehenen Kapitalien erfett werde.

Gie erfterben in tieffter Chrfurcht.

Meglar, den 5ten Geptember 1806.

unterthänigfte fammtliche Reichstammergerichts Advofaten und Profuratoren, und Namens derfelben

Die Kammergerichts: Profuratoren und Advokaten haben Und dringend erfucht, als souveranen Fürsten ber Stadt Beglar, fie wegen nöthigster Lebensbedurfnissen sicher zu stellen.

Mir find von der Großmuth deutscher Fürsten so vollkommen überzeugt, daß Wir gar nicht zweifeln an der Unterflützung, die Sie diesen verdienstvollen, ohne Verschulden unglücklich

gewordenen Männern bewilligen werden.

Da unterdeffen die Verschaffung unentbehrlicher Lebens, mittel keinen Aufschub leidet, so sehen Wir Und zufolge der Regentenpflichten genöthiget, eine provisorische Maakregel einz treten zu lassen, um der bevorstehenden Noth Einhalt zu thun.

Bir ersuchen daher den herrn Rammerrichter, nebft Affessor, Freyherrn von Gruben, und Kammergerichts: Profurator, Freyherrn von Zwierlein, sammt und sondere, die Besorgung zu übernehmen, daß nach Unserem befannten Borschlage ber zweyten und dritten Alasse der Kameralpersonen ein Drittheil der eingehenden und vorräthigen Gelder provisorisch zusließe, und dem Pfenningmeister die Weisung ertheilt werde.

Bir tragen hiermit als souveraner Fürft Unferem Direktor von Mulger und Unferem Ranglepverwalter handel sammt und sonders auf, die Kaffe des Kammergerichts fofort in Mits

beschluß zu nehmen

Wir verbürgen Und, dasjenige zu ersegen, was der ersten Rlaffe der Kammeralpersonen provisorisch in dem Drange der Umftände entzogen wird, wenn die Erklärung der deutschen Fürsten dabin erfolgt, auf die Bir im unbegränzten Vertrauen ehrerbietigst fompromittiren.

Bir felbsten werden die Entrichtung der Rammerzieler um ein Drittheil höber bezahlen, in Beziehung auf die in Unserer Souveranität enthaltenen Gegenstände. Frankfurt den 7. Detob.

1806.

## (L.S.) Rart, Rürft Primas.

#### Nº. 5.

## Abschrift.

Schreibens Sr. Hoheit, des herrn Fürsten Primas, an herrn Kammerrichter, Prafidenten und Affessoren des ehemaligen Kaiferlichen Reichskammergerichts.

Die Gustentation der Kameralen betreffend.

Hochgebohrner Graf, Hoch: und Wohlgebohrne, Hochgeehrte Herren!

Das Schreiben vom 9. habe ich richtig erhalten, und werde fortfahren, mich unermudet für das mabre Bohl fammtlicher Romeralpersonen ju verwenden. Das Kammergericht beffund gefehmäßig aus Richtern und Unwäldten, welche gegenwärtig gerechte Unfpruche haben, von der deutschen Ration und ihren erhabenen Fürsten verforat zu werden. Obgleich die Reichss agenten in Bien eben auch folden gegrunderen Unfpruch haben, fo find die Profuratoren und Advotaten in Beglar noch mehr su beflagen; nicht nur find fur fie die Rabrungequellen verfiegt, fendern die fleine abgelegene felbitbedurftige Stadt Beblar bietet ihnen feine Aussichten anderer nüblichen Beschäftigung bar, und Berg und Pflicht rufen mir laut ju, vaterlich ju forgen, Samit feinem fculdlofen Ginwohner an nothigften Lebensmitteln mangle. Benn Diefelbe die Obligation 10,000 Thaler (im 20 Guldenfuße) vorfdugweise jur Steuerung diefer bringenden Roth abgeben, fo boret der Mitbefdluß der Raffen mit deffen Beranlaffung auf, und ich werde diefes edle Benehmen mit Dant erfennen.

Uebrigens ift wohl geschehen, daß Dieselbe fich an die erhabenen deutschen Monarchen und Fürsten gewendet haben, auf deren Beischeit und Gerechtigkeiteliebe auch ich in ehrerbietigem Vertrauen kompromittire. Ich bin mit vieler Hochachtung

Dero

Frankfurt den 12. Oft- 1806.

freundwilliger Karl Un den verehrlichen Ausschuß der herren Reichsfam: mergerichtsadvokaten und Profuratoren dahier.

Se Soheit, unser Durchlauchtigster Fürst und herr, haben mir den höchsten Auftrag zu ertheilen geruhet, sämmtlichen herren Advokaten und Profuraten des bisherigen Reichskammers

gerichts folgende Eröffnung ju machen:

Se hoheithätten zwar bereits in dem unterm 17. Oftober aufenden Jahres mir zugegangenen höchsten Reftripte den Gesichtspunkt bemerkt, unter welchem höchsteselben die nöthige Sorge für den Unterhalt mehrerer Angehörigen des bisherigen Reichstammergerichts bis dahin betrachten zu muffen glauben, wo die Stände des ehemaligen deutschen Reiches und nunmehrigen Souveräne über diesen Gegenstand selbst bestimmte Maaßeregeln treffen werden.

Bur Vermeidung aller durch die zeitherigen Berhandlungen angeregten Misverständnisse fänden Sich Se hoheit veranlasset, höcht Ihro Gesinnungen über diesen Punkt nochmals dahin zu erklären: daß höchstero sehnlicher Bunsch sen, allen verdienten und würdigen Männern, welche durch die Austösung des Reichskammergerichts ihren zeitherigen Geschäftsteris und mit ihm die Quelle ihres Unterhalts verlohren haben, auf billige und besties digende Art auch eine provisorische Entschäftgung verschaffen zu

"Se. Hoheit fügen diesem Bunsche die wiederholte Berficherung ben, daß höchstidieselben folden, sobald es die Umfände erlauben, nach möglichften Kräften der Erfüllung näher zu bringen suchen werden. Bis zu diesem gewünschten Zeitpunkte sehen Se hoheit sich aber lediglich auf die Möglichkeit einer provisorischen Abhülfe dringender Bedürfnisse durch Vorschüsse eingeschränkt. Höchstdieselben hoffen, daß jeder billigdenkende Mann in dem unverkennbaren Drange der gegenwärtigen Umstände die Gründe und die Veruhigung selbst auffinden und einsehen werde, daß Se. Hoheit gegenwärtig nicht nach dem Bunsche Ihres herzens, sondern nach einem eingeschränkteren Plane zu handeln, sich entschließen müssen."

"Se. Sobeit hatten fich daber bewogen gefunden, fur jest nurüber einen Theil des proviferifch ausgemittelten Suftentationes fonds à 18000 fl. bis zum letten Marg 1807 zu difponiren,

bis zu welcher Zeit vielleicht gunfligere Umftande fur ben bor-

liegenden Wegenfiand zu erwarten fenn dürften."

"Da nun die herren Proturatoren, Geheimenrathe bon Sofmann und Freuberr von Zwierlein, Die billige Aner: tennung der obenberührten Berhaltniffe burch eine Bergichtung auf gegenwärtige proviforische Suftentationemaagregeln bereits fcon geaufert haben; fo feten Ge Sobeit auch auf alle übrigen Berren Reichstammergerichtsadvofaten und Profuratoren bas unbegrengte Bertrauen, daß Diejenigen, beren Berbaltniffe obige Borforge entbehrlich machen, eine gleichfallfige Bergiche tung noch nacherflaren werden, indem weder bas gegenwärtige Proviforium, noch eine folde Bergichtung für fünftige befinitive Entschädigungebestimmung ben mindeften Rachtheil bringen fonne und folle. "

In obigem Bertrauen batten Ge. Sobeit auch verfügt:

1) Die Berren Profuratoren, Sofrathe von Sach &, Sen. Bert, Friedrich von Boftell, Belfrich, Bif: fing, Gipmann und Schid, vorläufig außer Rlaft fifitation ju belaffen; fodann

2) Den herren Profuratoren Dies, Sen , Abel, Gout; bel, Klad, Sen., Philipp von Boftell und

Brandt 650 fl.

3) Den Berren Proturatoren Lange, Emerich, Bud: bol: , Kürftenau, Fred, Tils und Buff 500 fl.

4) Den Berren Profuratoren und Advotaten Goll, Dais none, Flach, Jun und Diet, Jun 400 fl.

5) Den Berren Profuratoren Riederer, Feller und Undreas von Boftell 300 ff.

auf Berlangen bergestalten auszubezahlen, daß die eine Sälfte Diefer Raten fogleich, und die andere im erften Quartale bes fünftigen Sabres erhoben werden fonnen.

In Ansehung der übrigen Berren Profuratoren und Advo: faten, ledigen Grandes, haben Ge. Sobeit annoch verordnet, daß im Falle besonderer Grunde etwa ein Borschuß von 200 fl.

geleistet werden durfe

Da ich nun die Ehre habe, mich andurch der erhaltenen höchsten Auftrage pflichtschuldigft zu entledigen, und den verehr: lichen Ausschuß der Berren Rammergerichtsadvofaten und Pro: furatoren um Befanntmachung der gegenwärtigen Mittheilungen an fammeliche Intereffenten ju ersuchen; fo fuge ich zugleich die bochfte Berfügung ben, welche Ge. Sobeit jur Unterfiuhung ber bon dem verehrlichen Ausschuffe empfohlenen Schreiber und Notarien ju treffen g erubet haben.

Uebrigens verbinde ich mit diefen Mittheilungen fur das mir von fammtlichen Herren Profuratoren und Abvofaten ben diesem Geschäfte geschenkte freundschaftliche Bertrauen, den lebhafteften Dant, und werde mich bemühen, solches nie zu verlieren. Wehlar den 4. Dez. 1806.

A. J. Mulzer mppr.

# III.

# Politische Bemerkungen über die Geschichte der Deutschen.

Fortsegung.

Einundzwanzigstes Rapitel.

Daß es gut ift, wenn ein Staat National: guter hat.

Mos est civitatibus, ultro ac viritim conferre principibus, quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit. Tacitus.

chon ben einigen Staaten und Republiken des Altersthums finden wir gewisse Guter und Gefälle zu einem allgemeinen Zwecke bestimmt. So wurde ben den Juden der Junft Levi der Zehnte aller anderer Zunftdistritte zum Unterhalte angewiesen, in Alegypten hatte der Priesters und Soldatenstand seine eignen Guter, ja selbst unter den Eriechen und Romern waren einige Domänen den Königen oder dem Staate vorbehalten; aber ben keinem Volke waren Nationalgüter so frühe und eigenst mit dem Staate versochten, als ben den Deutschen. Wir haben gesehen, daß ihre ganze

Berfassung auf kandeigenthum gegründet war; diesem gemäß wurde auch das Nationalgut auf Grund und Boden angelegt. Davon erhielten die Könige einen Theil unter dem Namen Domänen oder Krongüter, die Geistlichen einen unter dem Namen Kirchengüter, und die Basallen einen unter dem Namen Lehugüter, zu ihrer Bennsung, aber unter der Bedingung, daß sie selbe ohne den Billen der Nation weder verschenken noch veräußern konnten. Sie blieben im strengsten Sume Nationalgüter.

Man hat bisher aus übertriebenem Haffe gegen die Personen oder Stände, welchen sie gewidmet waren, behaupten wollen, daß sie weniger benugt und angebaut wären, als jene, welche einzelne Bürger als Eigenthum besigen. Diese Behauptung mag einigen Grund haben, wenn wir annehmen, daß Bevölkerung der einzige Zweck eines Staates sen. Da aber nicht sowohl die Anzahl, als der Bohlstand der Bürger die Güte eines Staats bestimmen kann, so glaube ich, daß, wo Nationalgüter in einem Staate eingeführt sind, sowohl das Ganze, als das Einzelne viel besser bestellt senen, als wo alles kandeigenthum unter die Bürger vertheilt ist, und der Staat allein durch Beyträge und einen diffentlichen Schatz erhalten werden muß. Wir können dies nicht besser darthun, als ans der Geschichte selbst.

In den deutschen Berfassungen waren dem Könige gewisse Domanen angewiesen, wovon er seinen Hofftaat unterhalten mußte. Dadurch schon war er in seinem Auswande so beschränft, daß er weder durch Prachtliebe, noch Ueppigseit, noch Berschwendung das Bolf mit neuen Lasten beschweren kounte. Wollte er daher seinen Auswand vergrößern, so war er gezwungen, seine Höfe und königlichen Guter besser anbauen zu lassen, und ans

die Betwaltung derseiben zu wachen. Daburch wurde eine gemisse fluge Sparsamkeit unter den Fürsten erhalten, die Güter wohl besiellt, und das Volk konnte nicht mit neuen Lasten bedrückt werden. Daher sinden wir, daß Regenten sich eben so pünktlich der Berwaltung ihrer Kronzgüter als des Staats unterzogen haben. Jeder, welcher die Geschichte Karls des Großen, Alfreds und Endzwigs des Heiligen ließt, wird nicht weniger ihre Anstalten für ihre Domänen, als ihre Keiche bewundern.

Eben fo gieng es auch mit den Lebnautern. Sie waren ursprünglich allein dazu bestimmt, diejenigen Tayfern zu belohnen, welche fich in Bertheidigung des Raterlandes ausaezeichnet batten. Man fonnte fagen, ne fenen vorzüglich gur Bildung und Belohnung der Offiziere angelegt gewesen. Rach den deutschen Gesegen mußte, wie wir bereits gefehen haben, jeder Burger, welcher vier Morgen Alliodialant befaß, jum Beerbanne gieben. Diefe Uflicht war oftere febr befchwerlich, und der Rriegsstand wurde durch diese Ginrichtung wenig Untrieb erhalten haben: es mußte daber noch eine andere Unffalt getroffen werden, wodurch vorzugliche Rampfer und Anführer gebildet werden fonnten; und das waren die Leben. Ein jeder, welcher fich im Relde ausgezeich: net batte, wurde mit befondern Gutern belohnt; und die Ehre, welche damit verbunden war, diente als ein neuer Sporn zu tapfern Thaten.

So lange diese Lehen nicht erblich waren, hatten sie eine wohlthätige Wirkung, sowohl aufs Gauze als Einszelne. Der Staat hatte dadurch ein siets rüstiges Rorps tapferer Krieger und Anführer; der Aufwand, welchen der Krieg nothwendig macht, fonnte die Nation nicht drücken, weil jeder Soldat sieh selbst verköstigen mußte; und wollte der Lehnmann größere Vortheile von seinem

Lehngute ziehen, so war er gezwungen, auf dessen Bere besserung und Anban zu wachen. Die Lehen hatten also ursprünglich einen guten Zweck. Ihr Mißbrauch ents sprang daher, daß der Erblichkeit derselben nicht durch die Gesche zuvorgesommen war.

Der nämliche Kall war mit dem Rirchenaute. Es ift befannt, daß wir den Geifflichen den Unbau eines groß fen Theils von Deutschland und anderer gander zu verdanken haben, und wenn auch nach der Sand der lleber: Auß eine gewisse Tragheit unter diesem Stande bervor: gebracht hatte, fo waren boch ihre Sofe und Guter jederzeit in einem guten Stande erhalten; ja ben einigen Gutern, deren Unbau Borfchuß und Aufwand erfordert, 2. B. ben Weinbergen, trug der Ueberfluß eben dazu ben, daß nie defto beffer gepflegt werden fonnten; benn der einzelne Burger, welcher von feinen Weingarten leben muß, ift nicht fo im Stande, den gehörigen Dunger aufzubringen, oder die Bersuche zu machen, wie eine Korporation, welche mehrere Guter befigt, und die Zeis ten abwarten fann. Im Nebrigen tritt ben Korporationen der namliche Fall ein, wie ben reichen Landbefigern, fie vervachten einen großen Theil threr Guter, wo alfo ber Pachter nicht weniger auf einen beffern Unbau denfen muß, wie der einzelne Befiter; und folglich jener die allgemeine Rultur des Bodens eben fo befordert, wie diefer.

Die geistlichen Guter hatten aber noch einen weit wohlthätigern Zweck für bas Ganze, als die Domanen und leben: sie waren ursprünglich den Geistlichen anges wiesen, nicht nur, weil diese als Diener der Religion die allgemeine Sittlichkeit befördern sollten, sondern weil ihnen damit auch zu gleicher Zeit die Erziehung der Bölter anvertrant war. Man hat daher alle diesenigen

Stiftungen als beilig und geiftlich angeseben, welche entweder der Bildung oder Beilung der Menschen dienen follten, als Rirchen, Schulen, Universitäten, Sofpitas Ier, Armenhäufer, Arbeitebanfer, fur; alle Unftalten, deren Zweck eine wohlthätige Urfache (pia causa) zum Grunde batte. Diesen Zweck bat man felbft zur Zeit der Reformation nicht außer Augen gelaffen. Obwohl in dem Sturme der Religionsfriege eine Menge Gewaltthas ten von allen Seiten verübt wurden, fo hat man doch die Rirchenguter und andere Stiftungen ad pias causas unangetaftet gelaffen. Man bat fie nur zu ihrer urfprung: lichen Bestimmung guruckgeführt. Bon den Gutern der Stifter und Rlofter wurden Schulen, Universitaten, Hofvitaler und andere gemeinnutige Unftalten errichtet. Das Nationalgut blieb ficher, nur wurde feine abgenußte oder unnuge Berwendung verbeffert.

In unsern Zeiten hat man diesen Segenstand aus einem sehr unrichtigen Sesichtspunfte betrachtet. Man hat diese Güter als ein unrechtmäßig erworbenes Eigensthum fauler Pfaffen und unnüßer Müßiggänger angeles hen. Man hat selbe zuerst eingezogen, dann an Mensschen versplittert, welche viel schädlicher als jene waren. Bucherer und falsche Spieler, niedrige Höstinge und Maitressen, reiche Prasser und schlechte Landesverräther haben einen großen Theil dieser Güter erworben, welche doch ursprünglich zur Erzichung der Jugend, zur Seizlung der Kraufen, zur Stüße der Armen und zur Erhaltung der Sittlichkeit und Shre Gottes gestistet waren.

Durch diese verkehrte Verwendung des Nationals eigenthums ift sowohl dem Staate, als dem Einzelnen großer Schaden geschehen. Der Staat muß nun die Rosten der Verwaltung durch drückende und unerhörte Abgaben oder eben so tässige Schulden herbeyschaffen.

Die Urmeen werben gabireicher, die Rriege und Rriege; laften banffaer, und da jest jeder Staatsbeamte feinen Unterhalt allein aus der Staatskaffe giebt, der Gifer für das allaemeine Wohl talter. Auch jeder einzelne Burger muß, im Gangen genommen . mehr oder weniger daburch leiden. Der Bauer ift nur von einem reichen Pachtherrn zu einem andern übergegangen. Der Sande werfer hat viele feiner Runden verlohren, der Kunfler findet feine Renner und Bezahler seiner Berfe mehr; der Sandelsftand ift mit einer fo unacheuren Menge von brodlosen Menschen überschwemmt, daß, da jeder ban, deln will, keiner mehr etwas verdienen kann, und die Staatsdiener find mit fo willeubrlichen Bedingniffen au die Staatsfaffe gebunden, daß fie entweder blinde Werk zeuge ihrer herren oder feile Diener des offentlichen Wohls werden muffen. Sonft fant jedes Genie, jeder Bedrängte Unterfingung an dem allgemeinen Rational: fond; jest bleiben ihnen nur zwen Wege offen, der harte bes Rriegs oder der fchlupfrige des Betrugs.

Seit einiger Zeit ist man von den zerstörenden Mar rimen einer übelgerathenen Revolution wieder zu den vernünftigen Grundfäßen der Alughett und Gerechtigkeit zurückgekommen. Biele edle deutsche Fürsten, und vorzüglich der Herr Fürst Primaß, der König von Bapern und der Großherzog von Baden haben die ihnen durch die Sätularisation zugefallenen Airchengüter ihrer urssprünglichen Bestimmung gemäß wieder zu frommen und nüßlichen Unstalten verwendet; und der Kaiser Mapole on suchte das noch nicht verschländerte Nationalgut zu ähnlichen Zwecken entweder zu unterhalten, oder neues zu gründen. Er gab den öffentlichen Schulen und Hospitälern viele ihrer Güter wieder. Er gestattete den Kirchen neue Konds zu erwerben. Er wieß der

Ehrenlegion und dem Einate besondere landerenen an. Der Kaiser Alexander gab in dieser wichtigen Sache ein ganz neues Benspiel. Er erhielt nicht nur die bereits ad pias causas gestisteten Anstalten, sondern er grundete deren neue, und beschenfte fie mit Gutern und Einfunften.

Unstalten, besondere jener, welche man ad pias causas gestiftete nennt, nicht von der allgemeinen Staatskasse abhängt. Wenn die Regierung über alle Einkunfte zu gebieten hat, können oft Fälle eintreten, wo sie selbe auch nach ihren einseitigen Zwecken verwendet; und so lausen auch die edelsten Stiftungen Gesahr, zu Grunde zu gehen. Wenn aber diese Stiftungen durch einen eigenen, von der Staatskasse unabhängigen Fond erhalten werden, troßen sie auch den gesahrvollsten Zeiten, und die gerechte Sache erhält durch sie viele tausend Stimmen mehr, welche geschwiegen hätten, wenn sie im Solde der Regierung gestanden hätten.

# Zwenundzwanzigstes Rapitel.

## Bonden Reich & stådten.

Ex agrariis militibus nonum quemque eligens in urbibus habitare fecit.

Witich.

Mitten unter dem Drucke aristokratischer Bafallen erhob sich die gemeine Krenheit wieder in den Reichsstädten. Schon mit den in Deutschland von den Römern angelegs ten Kastellen wurden zu gleicher Zeit Munizipalistäten gegenndet, welche auch während den Stürmen der

Bölkerwanderung nicht ganz zu Erunde giengen; so waren Mainz, Trier, Kölln, Strasburg, Worms, Spener ze. schon frühe Hauptstädte des Reichs. Unter den Karolingischen Kaisern sind dergleichen mehrere auch diesseits des Rheins erbaut worden; aber kein deutscher Kürst hat sich um deren Aufnahme mehr verdient gemacht, als Heinrich der Finkler. Um der heranwachsenden Macht der Geistlichkeit und des Adels das Gleichgewicht zu halten, vermogte er viele Landritter zur Ansiedelung in Städten, und gab denselben vorzügliche Frenheiten und Privilegien. Nach diesem wohlthätigen Versügen füchtete alles, was Ruhe und Frenheit suchte, hinter die Ringmauern der Städte, und das gemeine Volk fand da wieder einen Zustuchtsort gegen den Druck und die Verfolgungen mächtiger Vasallen.

Als nach der Hand sowohl geistliche als weltliche Fürsten die landeshoheit erworben hatten, strebten auch die vornehmsten Städte des Neichs nach ähnlichen Vorzügen; sie traten als Stände mit fast ähnlichen Nechten, in allen wichtigen Angelegenheiten des Neichs auf. Voltäre, Hume, Nobertson, Herder und alle große Geschichtschreiber neuerer Zeiten sind darin eins stimmig, daß die Städte nicht nur auf die Verfassung, sondern ganze Kultur Europens die wohlthätigsten Einsstüsse gehabt haben.

"Die Städte, sagt her der, sind in Europa gleich; sam siehende Heerlager der Kultur, Werkstätten des Fleises, und der Anfang einer bessern Staatshaushaltung geworden, ohne welche dies Land noch lange eine Wüste geblieben wäre. Sie wurden, mit starfen Wällen und Bollwerken umgeben, die Vormauern gegen den Andrang der Barbaren, Frenstätten der Menschen, des Handels, der Künste und Gewerbe. Ewiger Danf den

aroben Mannern, welche fie errichteten, begabten und befchirmten: denn mit ihnen grundeten fich Berfaffungen, Die dem erften Sauch eines Gemeingeiftes Raum gaben; es schufen fich ariffofratisch : demofratische Korper, deren Glieder aegen einander und übereinander wachten, fich oft befeindeten und bekampften, eben dadurch aber ge: meinschaftliche Sicherheit, wetteifernden Rieiß und ein fortgehendes Streben nicht anders als befordern fonne ten. Innerhalb der Mauer einer Stadt, war auf einem fleinen Raume alles zusammengedrängt, was nach dama: liger Beit Erfindung, Arbeitfamfeit, Burgerfrenheit, Baushaltung, Polizen und Ordnung wecken und gefigle ten fonnte. Die Gefete diefer Stadte find Muffer burs gerlicher Beisheit geworden. Edle und Gemeine genoffen durch fie des erften Ramens gemeinschaftlicher Frenheit, des Burgerrechts. "

"Micht zufrieden, den Wohlstand ihres eigenen Gebietes erhoben zu haben, knupften sie auch bald folche Bundnisse, ja zulest sogar einen Handelsverein zusams men, der sich über alle Länder und Meere erstreckte. Es war vielleicht der wirksamste Bund zur Verseinerung des gesellschaftlichen Lebens. Er hat die Staaten mehr zu einem Gemeingeiste getrieben, als alle Heldenzüge und Gebräuche; denn er gieng über Religions; und Nationalz unterschiede hinaus, und gründete die Verbindung der Etaaten auf gegenseitigen Rusen, auf wetteisernden Veraten auf gegenseitigen Rusen, auf wetteisernden Veraten vollsührt, was Regenten, Stele und Priester nicht vollsühren konnten und mogten. Sie schusen ein gemeins schaftlich wirkendes Europa."

Wenn man in der neuen Geschichte den Geist der alten Republiken wieder finden will, muß man ihn in den Jahrbüchern und Chroniken der Reichsstädte auf:

fuchen. Chen die Abtheilung der Burger in Zunfte oder Rurchfpiele, eben die Strittigkeiten zwischen Patrigiern und Plebejern, eben die fluge Berwaltung durch Burger: meifter und Senate, eben die fandhafte Bertheidigung gegen außere und innere Reinde, eben die großen Ben: fpiele von Muth und öffentlicher Theilnahme, eben der Gifer in aller Runft und Wiffenschaft, wie bei den Allten. Die Geschichte der Griechen und Romer wird Darum nur merkwurdiger, als jene der Reichsftadte, weil erfiere die Meifter aller Runfte, diese die Eroberer des ganzen Erdfreises wurden. Wenn man aber die Bestrebungen der italienischen Städte im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert, die Berfaffungen von Samburg, Benedig, Bern und Aloreng, Die Verhandlungen des Abeinischen und Sanfeebundes, die Rampie ter Schweizer und Sollander fur ihre Fre beit, die Geeginge Benedigs gegen Die Eurfen, und inbicks unter bem Burgermeifter Bul: lenweber beherzigt, fo glaubt man wieder in den Zeiten der Milten gu leben.

Die Sanpter der französischen Revolution wollten den Geist der griechischen und römischen Republisen auf das französische Reich pfropsen. Sie bedachten aber nicht, daß er nur in dem engen Bezirke einer Stadt oder eines Kantons bestehen könne. Sobald die Römer ihr Gebiet über Italien und Friechenland ausgebreitet hatten, war der Seist der Republik verloren. Rur in den Reichsstädten war er wieder auserwacht, und desto wohlthäriger, weil er, nicht wie in Griechenland und Rom, unumschränkt in alle Gewaltthaten eines unbänzdig, n oder herrschsichen Unter die Kunstzien, sondern durch Unterwersung unter eine höhere Reichsgewalt nur für Kunstzieß, Gesestlichkeit und Kreyheit wirksam senn konnte.

Der Republikanismus ber Reichsstädte gab bem harten Soldatengeiste des Adels und dem Juquisitionst geiste der Geistlichen eine so glückliche Mäßigung, daß bende Stände, wenn sie ihr Ansehen erhalten wollten, nur ihrer Bestimmung gemäß, wohlthätig für das Ganze wirken mußten.

# Drenundzwanzigstes Kapitel.

### Bonben Eandständen.

Wie fich nach Aufnahme der Reichsftädte die Reichststände bildeten, so auch in einem jeden einzelnen deutsschen Fürstenthum die Landstände. Ich habe über deren Rugen schon im zweyten hefte des dritten Bandes dieser Staatsrelationen eine Abhandlung eingerückt, welche hier nachgelesen werden kann.

# Vierundzwanzigstes Kapitel.

### Bonden Domfapiteln.

Ego Henricus dimitto omnem investituram per annulum et baculum, et concedo in omnibus ecclesiis fieri electionem liberam.

Concord,

In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurden die Bischöffe von der christlichen Gemeinde gewählt. Nach der Sand überließ man das Wahlrecht den Aeltesten oder Pries stern (Agsosnassen). Unter den mächtigen Karolingern seisten fie die Köntge und Herzoge an. Diese Gewohnheit dauerte

auch unter der fachsischen und franklichen Dynastie fort, bis endlich die Pabste über die Kaiser die Oberhand behielten, und durch ein Ronfordat die frene Wahl wieder den vorzüglichsten Geistlichen erworben haben.

Bon nun an war ben einem jeden bischöfflichen Sike auch ein Ravitel, welches die Bischoffe mablte. Es war aber bisber, faat Dutter, mit den Drieftern oder Domberrn der Ravitel nach und nach eine merk: wurdige Beranderung vorgegangen. Geit Endwigs des Frommen Zeiten follten fie eigentlich, nach der von einem gewiffen Bischoff Chrodogang zu Dels aufgebrachten Regel, auf abnliche Urt, wie Monche, ein gemeinsames leben führen, bensammen wohnen, an Einem Tifche effen, in Ginem Saufe fcblafen u. f. w. Berfchiedene bischöffliche Kirchen waren selbst ursprünglich mit Benediftinermonchen befest 40. Allmablig fam es aber in einem Bifthume nach dem andern dabin, daß aufatt der gemeinschaftlichen Wohnung und Tafel ein jeder Domherr feine eigenen Einfunfte gog, feine eigene Wohnung nahm, feine eigene Wirthschaft führte, und alfo feine Pfrunde nach Gutbefinden benutte, auch felbft die ihm obliegenden gottesdienfilichen Sandlungen durch

<sup>40</sup> In Deutschland kann man wenigstens sieben Domkirchen zählen, deren Geistliche erst Möache waren, nämlich: Freisingen, Salzburg, Utrecht, Sichstädt, Würzburg, Bremen und Regensburg. Abele Magazin für Kirchenzrecht und Arrchengeschichte, 18 St. (Leipz. 1778. 8.) S. 80. Auch "dem Bischoffe zu Naheburg ward eine Kongregation von zwölf regulären Kapitularen zugeordenet, welcher Pahst Ha abri an IV. (1157.) die Negeldes beil. Augustins nehst dem Prämonstratenser Habit vorschrieb, und das frenz Wahlrecht ertheilte "Friedr. Aug. Audloffs pragmatisches Handbuch der Medlenburgischen Geschichte Th. 1. (Schwerin 1780. 8.) S. 161.

andere (Vikarien) an feiner Stelle verrichten ließ. Nur allgemeine Gefammtangelegenheiten blieben follegias lischen Zusammenkunften und Berathschlagungen vors behalten, die dann ben versammeltem Kapitel gehalten wurden. In solcher Absieht war von Zeit zu Zeit die personliche Anwesenheit (Nesidenz) eines jeden Domherrn erforderlich. So entstand ungefähr die erste Erundlage der Verfassung unserer heutigen Domkapuel.

Sowoll die Pfrunden der Domberren als die bifchoffichen Ginkunfte waren in den meiften Stiftern fo beträchtlich , daß nicht nur um Bifthumer und andere Brataturen, fondern auch um domberrliche Ufranden die edelften Geschlechter von hohem und niederm Abel fich bewarben. Wo es nur irgend die Umftande und Zeit: laufte begunftigten, wurden bald Stiftegefete (Statute) sum ausschließlichen Bortheil des Udels errichtet, daß niemand, als wer eine gewisse Angahl adelicher Alh nen beweifen toune, zu Domherrenftellen, geschweige gar gur bischöfflichen Burde gugelaffen werden follte. Auf solche Art vereinigte fich ein gewisses gemeinschaft, liches Intereffe der Domfavitel und der Ritterschaft, um wo moalich den Burgerffand fowohl von aller aftiven als paffiven Theilnehmung an den Bifchoffsmablen auszu: ichließen. Dazu mar aber fein bequemeres Mittel, als dem jest ohnedem in das hierarchische System eingefloch: tenen Grundfage nachzugeben, daß es überall unschicklich fen, weltliche Stimmen an Besetzung geiftlicher Stellen Theil nehmen zu laffen. Sugte fiche nun etwa, wie der Kall nicht selten war, daß ben einer Bischoffswahl die Burgerschaft einen andern Rompetenten begunftigte, als ber Rlerus und die Ritterschaft; fo vereinigte fich diefe lieber mit der Scistlichkeit, oder opferte lieber ihre bis: berige Theilnehmung am ganzen Wahlrechte auf, um

nur auch ben Burgerstand defto eher und sicherer gan; von allen Bischoffswahlen zu entfernen.

So tamen also die Bischoffswahlen, hier früher, dort später, meist ausschließlich in die Hände der Domherren; fast auf gleiche Urt, wie die Kardinäle nach und nach allein zur Pahstwahl, und die Kurfürsten zur Kaiserwahl gelangten. Auch in andern Rücksichten entstanden daraus ähnliche Berhältnisse. Ein Bischoff, dem es nicht gleichgültig war, was er für einen Racksfolger bekam, suchte gern die Domherren zu Freunden zu haben. Sie waren ohnedem gleichsam Bestandtheile Sines Leibes, da der Bischoff mit ihnen zusammengenonzmen die Kirche vorzustellen schien. Sie wurden also zu Rathe gezogen, bald durste ohne ihre Einwilligung nichts Wichtiges vorgenommen werden.

Wenn das alles zum Theil ein stillschweigendes Herkommen zu begründen angefangen hatte, so kam man bald ferner auf die Gedanken, ben der Wahl eines neuen Bischoffs ihm eine Kapitulation vorzulegen, worin er eidlich versprechen mußte, die darin enthaltenen Vorsschriften zu beobachten \*1. So entstand ein ganz neues

41 Schon vom XIII. Jahrhundert sinden sich Urfunden, worm neuerwahlte Bischöffe ihren Domfapiteln gewisse Berrechte zusichern, z. E. vom Bischoff Bechteld von Passau 1252 in Hansitz Germ, sacra tom. l. p. 391. Von förmlich beschwernen Kapitulationen ist eine der ersten vom Erzbischoff Albrecht zu Magdeburg 1363. in Lude wig reliqu Metor, tom. 12 p. 471. Andere berzügliche Begspiele sind hernach die von Bürzburg 1411, und von Bamberg 1422, jene in Lünigs Reichsarchiv spieil, eccl tom. 2. p. 969, lehtere in der Prufung der Schriften des Bambergischen Domfapitels (1745) Th. 2. §. 23. Adolf Felix Henr. Posse über die Rechtsbeständigteit der Wahltapitulationen tatholisch gespillicher deutscher Fürsten (Göttingen 1784.4) Seite 36, 38.

Berhaltniß zwischen Bischöffen und Domkapiteln, welche legtere währender Zwischenzeit (Sedisvakanz), wenn der bischöffliche Stuhl durch Todesfall, Resignation oder sonst erlediget war, ohnedem alle bischöffliche Gerechtsfame auszuüben bekamen.

So verlohr sich aber auch bennahe ganz die ursprünge liche Bestimmung der Bischöffe und Domherren. Bende kamen jeht in solche Umstände, daß man kaum mehr daran dachte, daß Gottesdienst und geistliche Berricht tungen ihr Geschäfft senn sollten. Bisthümer und Pfrünz den wurden jeht als Stiftungen angesehen, die zum Borztheile des hohen und niedern Adels errichtet waren, und Söhnen, die mit Geschlechtsgütern nicht versorgt werz den konnten, zur Versorgung dienen mußten.

Eben so gieng es mit den Alostern, deren Neicht thumer ihren Mitgliedern so vielen Stoff zu Bequemlicht feiten des Lebens verschafften, daß sie bald von der ersten Absicht ihrer Stifter und von der Vorschrift ihrer Ordenstregeln fast gänzlich abwichen. Diesem Nebel abzuhelsen, dachte man zwar hin und wieder auf eine Umbildung des Benediktinerordens, wie im XI. Jahrhundert insonderheit zu Elugny in Bourgogne, und zu Hirschau im Würtembergischen geschah 42; oder es entstanden selbst

<sup>42</sup> Den Anfang machte der Abt Doo zu Elugny, dessen Mönnstucht gegen das Ende des Al. Jahrhunderts sich in ganz Europa verbreitete. Zu hirschau führte der Abt Wilhelm zwischen 1069 und 109 eine neue Zucht ein. Er war ein gebohrner Bayer, erst Religios zu St. Emmeran. Nach leiner Vorschrift mußten beständig 12 Mönche die Bücher der heiligen Schrift und vert schiedene Traktate der älteren Kirchenväter abschreiben, die er hernach in die Klöster austheilte. Die Kongrez gationen von Elugny und Hirschau wurden hernach bezrühmte Namen. Lori Bair. Gesch. S. 650.

neue Orden, wie 1086 die Karthaufer 43, 1098 Ciffers rienfer 44, 1121 Pramonfiratenfer 45. Aber fo groß ber Ruf Diefer neuen Stiftungen wegen ihrer ftrengeren Einrichtung aufangs war, fo bald jog die eben dadurch vermehrte Frengebigfeit milder Stifter wieder eben die

45 Rarthäufer entftanden ju Chartreufe ben Grenoble in Dauphine, auf Beranstaltung eines Deutschen, Das mens Bruno aus Rölln, der Chorberr in Reims mar. Erft 1174. famen fie nach Bavern. Lori Bayr. Befd. Geite 65a.

44 Der Ciftercien fer or den breitete fich in Deutschland bald aus, und feine Glieder befamen Untheil an firde lichen Bedienungen. Schon im Jahre 1122 rief fie der Erzbischoff Friedrich von Rolln in fein Land, und ftiftete ihnen das Rlofter Altcampen (Camp), deffen Abt fich noch jest Primas der Ciftercienfer in Deutschland fdreibt. Unter die altesten und ersten Aloster dieses Ordens in Deutschland gehören auch Ebrach (1126 oder 1127.), Balfenried (1129.), Bolferode (1131.), Beilsbrunn (1133.), Michelfeld (1133.), Raifersheim, deffen Monche von Lucelle famen (1134.), Maulborn (1139), und noch mehr andere. Berichiedene Ciffercienfer befas men auch bald Bifthumer, j. B. Dtto von Defterreich das von Freufingen (1139); und fcon vorher (1133), Benno das von Medlenburg, der feine Ordensbruder ftatt der Domherren einführte, und dadurch andern Rirden in der Kolge Unlag gab, regulirte Chorherren des Ciffercienserordens ben fich einzuführen. Manriquez annales Cistercienses ad a. 1122. 1153. cap. 3. Albele Magazin für Rirchenrecht zc. St. 1. Seite 84. Lori Banr. Gefd. G. 658.

45 Norbert, ein Diederrheinischer Edelmann, nachberiger Erzbischoff zu Magdeburg, fam querft auf den Gedane ten, die Regel des beil. Augustins mit einigen frengen Gefeben ju vermehren, und in der Bufte ju Pramone ftrat im Bigthum Laon 1120 einen neuen Orden von regulirten Chorherren aufzurichten, welche man Dra: monfiratenfer, auch weiße Canonicos nannte. Wegen ihrer icharfen Alofterzucht wurden fie bald in gang Europa eingeführt, unter andern in Bavern 1227 - 1147 an feche Orten. Cori Baur, Gefd. S. 055.

Kehler nach fieb, die man den vorigen Stiftungen vorzgeworfen hatte. Die ältere Alosserzucht fieng aber volltends an Noth zu leiden, da ersteinzelne Alosser, hernach gar ganze Orden durch pabstliche Gnadenbriefe der bist herigen Aussicht der Bischöffe entzogen, und unmittelbar dem pabstlichen Stuhle unterworfen wurden, und da man endlich durch Aussahme eigner Laienbrüder die Mönche von ihren bisherigen nüßlichen Beschäftigungen mit handarbeiten und Künsten ganz abbrachte 45, statt deren jest Müßiggang mit allen davon zu erwartenden

46 Nach der erften Ginrichtung in den Aloftern wurden alle Sandarbeiten durch die Monche verrichtet; fie maren Bimmerleute und Maurer, und Beder, und forgten für alles, was zur Erhaltung der Mofterofonomie nöthig war. Bielleicht Bequemlichteit, vielleicht Liebe jum ungehinderten Studieren beranlagte im Anfange des eilften Jahrgunderte erft nur in einigen Aloffern Die Beränderung, daß Laien ins Rlefter aufgenommen wurden, beren Rleif der bornehmere Mond alle diese niedrigen Berrichtungen überließ, die er dafür mit dem Bruderticel beehrte, und mit dem reichften Gegen feiner Kloffergebete und feiner Aloffermeffen. Birichan in Schwaben batte ein redlichgefinnter Abt einen Anfang Diefer Urt gemacht. Aber in Rurgem wurde es allaemeine Mofferfitte, weil das neue Infie tut den Stolz und die Bequemlichteit der Monche gu febr begunftigte, und fur die Klofterofonomie eine Aus: breitung erlaubte, welche fie nach der alten Ginrichtung nie hatte erhalten fonnen. Grittlere Gefch. ber chriftl. Rirche (Aufl. 2 ) S. 293 Der Abt Wilhelm ju Birfchau unterhielt 150 Monde, Die dem Chore gewidmet maren: dann lo Laienbruder oder fraire- conversos, wie man fie nannte, die grar den Ordenes habit trugen, aber arbeiten mußten; und über das noch 50 andere Bruder (oblatos), in weltlichen Kleidern, die alles Rothwendige jum Rlofter bringen mußten, damit auch jene Laienbruder nicht Urfache hatten, außer dem Klofter herum ju schweifen. Lori Banr. Gefch. S. 657.

ablen Folgen einrift, bie feitbem bem katholischen Theile von Europa und Deutschland bis auf den heutigen Tag nicht anders als zur drückenden laft gereichen konnen 47.

Noch eine neue Gattung geistlicher Stiftungen eröffe nete fich endlich mit den geistlich en Ritterorden, wozu die Areuzzüge den Aulaß gaben; aufangs in der Hauptabsicht, die franken Pilgrime zu Jerufalem im Hofpitale zu pflegen; bald zugleich in der Absicht, sie gegen Aufälle der Ungläubigen zu schüsen, woraus am Ende der allgemeine Zweck erwachs, sich zu Ariegen gegen Feinde der christlichen Religion gebrauchen zu tassen. So entstanden 1099 Johanniter, 1118 Tempele herren, 1190 Marianer oder deutsche Nitter; beide erste ohne Einschänkung auf eine Nation, der letztere nur für deutschen Abet; alle mit unglaublicher Ausbreitung.

Man kann nicht laugnen, daß durch diese Einricht kungen der Dom, und Alosierkapitel ein gewisser Seift von Judolenz und Schlassheit sich über die Regierung der geistlichen Etaaten verbreitet habe. Die Staatshaus, haltung wurde verschwenderisch, die öffentlichen Verhand, lungen der Intrigue preiß gegeben, und das Volk oft in einer strästlichen Unwissenheit erhalten. Judossen schie; nen diese Rachtheile mehr aus dem allgemeinen Geist der Zeiten, als aus der Eigenheit geistlicher Staaten zu sließen. In unsern Zeiten können mir glänzende Ben, spiele davon ausweisen. Die ehemaligen Regierungen von Mainz, Trier, Kölln, Salzburg, Würzburg,

<sup>47</sup> Man jebe 3. B. nur die Menge der Klöfter, die nur in Bayern in den Jahren 1074 — 1156 nach einander gestiftet wurden, ben Lovi a. a. D. S. 156 Auch die Nonnenklöfter wurden von allerlen Orden so vermehrt, daß schier neben jedem Mannstloster eins derselben erbauet wurde. Lovi ebendas. S. 659.

Auld, Münster und Konstanz wetteiferten eine Zeitlang in weisen Berordnungen, guten Lehranstalten, toleranten Sessinungen, und milden Stiftungen mit einander; und wenn die geistlichen Staaten in Deutschland weiter nichts als das Wahl: und Rapitulationsrecht erhalten hätten, würden sie schon eine wichtige Stüge der Geschlichkeit und Frenheit gewesen senn. Sie und die Neichssädte mäßigten durch ihre republikanischen Formen die monarchissche Härte der Erbstaaten. Wenn in diesen dem gemeisnen Manne, vermöge der Geburtsrechte, alle Theilnahme an der Regierung versagt war, so konnte in den Reichsssädten und geistlichen Staaten auch ein Mensch von der geringsten Herkunjt unter die Reiche der Fürsten kommen.

# Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Daß der Regierungswechfel von einem grof: fen zu einem schwachen Fürften meiftens bem Staate gefährlich wird.

Wenn ein großer Regent seinem Nachfolger auch seinen Geist hinterlassen könnte, so wäre wohl die monarchische Verfassung die beste unter allen: da aber auf einen starken Kürsten meistens ein schwacher folgt, so bringt dieser Regierungswechsel öfters große Nachtheile hervor; ja je größer der Monarch war, welcher regiert hat, desto gefährlicher wird die Regierung seines Nachfolgers, wenn sie nicht mit der nämlichen Kraft erscheint. Diese kann man nicht deutlicher sehen, als ben der Regierung Ludwigs des Frommen. Dieser Fürst hatte alle Eigenschaften eines guten Hausvaters, aber selten die eines guten Fürsten. Nachdem Karl der Große dem Reiche eine Stärfe und einen Glanz gegeben hatte, wor

von man in der Geschichte ber Deutschen fein abnliches Benfpiel findet, folgte ihm Ludwig. Der Bater mußte Die Feinde des Staats von außen durch feine Siege. und von innen durch die Große feines Beiftes im Zanme an balten. Er ftellte der Gewalt des Aldels iene der Geiffe lichkeit entgegen; und indem er das Reich durch weise Gefete ficherte, flarte er das Bolf durch Unterricht und Wiffenschaften auf. Der Sohn machte alle Springfedern, welche der Bater in die Regierungsmaschine gelegt batte. erschlaffen. Im Meußern suchte er die Reinde des Reichs durch Geschenke zu befänftigen, anstatt fie mit Waffen guruckgutreiben. Im Innern wollte er durch Schmeiche: lenen jede Barthen gewinnen, und machte fie alle gu fei: nen Feinden. Seine Gefete waren ohne Rraft ober widersprachen fich felbft; und indem er das Reich wie feine Kamilie regieren wollte, brachte er bende in Unord: nung. Die Großen maßten fich aller Gewalt im Staate an, seine Cobne erariffen gegen ibn die Waffen. wurde feiner Wurde beraubt, mußte in einem Buffleide Die Rebler feiner Regierung bereuen, und farb endlich. von feinen Rindern noch einmal verfolgt, als ein unglücke licher Bater und Surft.

Die Regierung eines jeden großen Monarchen trägt den Seift des Außerordentlichen an fich. Diefer fpricht sich in allen seinen öffentlichen Handlungen aus. Er demuthigt seine Nachbarn, reizt die Nachahmung der Großen, flößt dem Bolke Ehrfurcht ein, und bringt in alles Ordnung und Leben. Der Mangel diefer großen Bortheile, welche er dem Staate verschafft, wird um so mehr gefühlt, wenn auf ihn ein schwacher Prinz folgt.

Die anßern Feinde, welche bisher gedemuthigt waren, brechen mit neuer Rache hervor, die Großen dulden feinen Fursten über sich, welchen sie nicht wurdig

halten zu regieren; bas Bolf verliert bie Chrfurcht und den Geborsam, welchen ibm die vortge Regierung ein: gefloßt barte, und bas Bange finft um fo mehr in Schmache guruck, als es gubor angespannt war Wenn mebrere Regenten von gleich unbedeutendem Charafter auf einander folgen, bleibt der Staat wenigfiens in feinem gewohnlichen Bange, und fo bringt ofter die Gewohn: heit das Gute bervor, woran ce der Regierung gebricht. Wenn aber auf einen großen Regenten ein febwacher folat. fo entficht gerade bas Gegentheil, indem der Staat bis: ber in einer außerordentlichen Spannung gehalten wurde, welche, wenn fie nachlaßt, gar leicht die größte Berwirs rung bervorbringen fann; denn eine jede Schnellfraft wirtt Berfidrung in einer Mafchine, wenn ihr dasjenige abacht, was dem Gangen Ordnung und Gegenwirkung aibt.

# Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Daß, wenn ein Fürft jedem gefallen will, er am Ende Allen miffallen muffe.

Utilitati minus prospiciens placere cuique intendit. Hinclibertates, hinc publica in privatos usus distribuere suasit, ac dum quod quisque petebat ut fieret, fecit, rempublicam penitus annullavit.

Nithard.

Man fann nicht jedem recht thun; fagt ein gemeines Sprichwort. Seine Richtigkeit wird schon im gewöhn, lichen leben bestätigt, wie vielmehr ben der Regierung eines Fürsten. Ein Staat ist eine aus mehreren Radern

und Triebwerken gufammengefeste Mafchine, wo eins in das andere eingreift, jedes feinen eignen 3weck und Tendeng hat, wo Leidenschaften die Bewegung bereor: bringen, aber eben darin ihre Gute an Taa legen muß, daß alle in ihren gehörigen Schranken gehalten worden. Aus Diefem folgt, daß ein Fürft, wenn er gut regieren will, ohnmöglich allen, und zu gleicher Beit acfallen konne: denn wenn er jedem nach feiner Laune und feinem befonderen Intereffe willfabren wollte, wirde er endlich feine eigene Rraft labmen, und der Anarchie pffenes Reld laffen. Ein tluger Rurft muß nur jenes Enftem für feine Regierung faffen, was er dem allgez meinen Beffen am guträglichften balt, und felbes, wenn es mit reifer leberlegung durchdacht ift, mit Keftig: feit und Beharrlichkeit durchfabren, obnbefummert, ob ce einzelnen Standen oder Maffen feiner Untergebenen gefalle ober nicht. Die benen und flügften Regenten haben daber immer Keinde gehabt; aber ber Benfall ber Beffern und des großern Theils war ihnen Beweis, daß fie gut regierten.

Die Geschichte giebt uns kein auffallenderes Ben, spiel von den Nachtheilen der Augefälligkeit, als die Regierung Endwigs des Frommen. Er war gewiß einer der gutherzigsten und gegen iden gefälligken Fürsten; nichts desieweniger hat er den Staat nicht glücklich gezmacht, und alles gegen sich aufgebracht. Er wollte aus Menschlichkeit den Krieg vermeiden, und gab dadurch sein Neich den Einfällen der Normänner preiß. Er wollte mit gleicher Liebe seine Kinder beglücken, und sie ergriffen gegen ihn die Bassen. Er stirten und Kissler, und die Geistlichen zwangen ihn zu einer schändlichen Kirchens buse. Er beschenkte die Großen und Basallen mit Leben und Sieren, und diese betämpsten ihn unter den Fahnen

feiner ansgearteten Sohne. Er wollte das Bolf mit Gerrechtigfeit und Gute regieren, und nie wurde es durch Fehden und Bürgerfriege mehr bedrückt. Er liebte feine Weiber, feine Brüder, feine Kinder, feine Unterthanen, und alle qualten ihn dafür bis zur Schande und Tod.

Nach seiner traurigen Regierung waren auch die klügsten Regenten nicht mehr im Stande, der Unordnung Einhalt zu thun. Ludwig hatte, wie sein Better Nithard ausdrücklich sagt, durch seine Allgefälligkeit das Reichsgut versplittert, und indem er jedem, was er forderte, nicht abschlagen konnte, das gemeine Wesen zu Grunde gerichtet. Die Staatsgewalt kam in die Hände unruhiger Basallen. Der Heerbann war nicht mehr kräftig genug die äußeren, die Gerichte, die inner ren Feinde zu zähmen. Die gemeine Frenheit war versschwunden, und die Anarchie verwirrte das Reich auf viele Jahrhunderte hinaus. Auf diese Weise kann ein Regent auch mit dem besten Willen sich, seine Familie und sein Reich unglücklich machen, wenn er jedem zu Gefallen regieren will.

# Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Daß, wenn eine Regierungsform in ihren Grundprinzipien verdorben ift, felbe auch die klügsten Regenten nicht mehr erhalten können.

Coeperunt regni primores certare de honoribus, quique illorum, unde majores et plures possent obtinere, parvi pendentes sacramenta, et plus certantes de corum cupiditate, quam de S. Ecclesiae salute et populi pace.

Hincmar.

Die Geschichte giebt uns Benfpiele, daß mittelmäßige Fürsten einen Staat aut regiert haben; ne giebt uns aber auch Benfpiele, wo die größten Kopfe der Regierung nicht mehr gewachsen waren. Man findet davon die Urfache darin, daß im erften Kalle die Staatsmafchine noch in ihrer gehörigen Rraft, im zwenten aber, aus ihren Jugen gekommen war, und daher nicht mehr in ihren vorigen Gang guruckgebracht werden fonnte. Ein jeder Staat hat feine eigene Regierungsform, welche auch durch den Geift des Bolfes unterfingt wird. Go lange diefe in ihrer Reinheit erhalten ift, geht alles nach ihr anyassenden Grundfagen und Regeln; ift aber ein: mal der Beift, welcher fie in Bewegung feste, verlohren, fo find alle Beftrebungen, ibn wieder gurackgurufen, ver: gebens, ja fie bringen ofter ihren Berfall noch fruber Wir kounten gum Beweise diefer Behauptung fcon Benfpiele aus ber romifchen Kaifergefchichte anfüh: ren, wie namtich die Megierungen eines Rerva, Era:

und der Autonine nicht mehr fähig waren, den pure dang des römischen Reichs aufzuhalten. Die autsche Kaisergeschichte giebt deren aber noch sprechen; vere; dem das römische Reich war durch sieh selbst schon zum Ende seiner Tage gekommen, aber das deutsche Reich verlohr gleich nach seinem Entstehen die Prinzippien seiner Verfassung.

In der Geschichte der europäischen Staaten finden wir felten eine fo anhaltende Reihe großer Regenten in der Rachfolge, als in Deutschland unter der fachfischen. franktichen und ichwabischen Dynastie. Die Beins riche, Die Ottonen, die Ronrade und die Fries Driche waren Surffen, beren Gleichen die Ehronen anderer Staaten wenige oder feine anfzeigen fonnten. und fie folgten , fleine Unterbrechungen ausgenommen , in alangenden Regierungen aufeinander. Was Rlugbeit in Maabregeln, Beharrlichfeit in der Bollfreckuna. Weisheit in Gefegen, und Gluck in Waffen Großes ber: porbringen fonnen, haben fie geleiftet. Mit gleicher Braft demuthigten fie die inneren und außeren Reinde Des Reichs, handhabten die Gefete, imponirten durch Wurde und Schutten die Runfte und Wiffenschaften. Michts destoweniger versiel unter ihnen das Reich immer mehr in Anarchie, und die Regierung der großen So: benftaufen endete damit, daß fie felbe noch aar gefet: lich machen mußten.

Diefer Widerspruch wird uns begreistich werden, wenn wir bedenken, daß schon unter den Karolingern das Neich in seinen Grundprinzipien erschüttert war. Durch die schwache Negierung Ludwigs des Frommen und seiner Nachfolger war die Staatsgewalt in die Hände mächtiger Vasallen gesommen; die Gemeinen waren von der Theilnahme an der Gesetzebung entsernt,

der heerbann verfallen, und das Reichsgut zu Familiens oder Stiftsgut geworden. Wenn daher der Regent einen äußern Rrieg mit Glück führen wollte, hatte er einen innern zu befürchten; und wenn er die Gefege handhabte, reizte er noch mehr die Anarchie. Zwar haben die Ottonen und Frie driche glänzende Siege erfochten, und die widerspenstigen Herzoge gedemüthigt; allein damit das Uebel nicht aus dem Grunde gehoben, indem der äußere Krieg immer wieder einen innern, und der innere einen äußern Krieg nach sich zog. Da die Gewalt des Staates, außer jener des Kaifers, in Familien bereits erblich geworden war, so mußte das Allgemeine eben so verlieren als das Einzelne gewann. Die Kaifer hatten den Ramen, aber die Stände die Macht.

Dazu kam noch, wie ich sehon im 4ten Kapitel bemerkte, daß die deutschen Regenten als romische Raiser zu gleicher Zeit mit den Pabsien in Strittigkeiten kamen. Während dem fie mit der weltlichen Gewalt des Schwerdts ihre Würde behaupten wohten, hehte der Pabst durch die geistliche Gewalt des Bannes ihre Untersthanen gegen sie auf; und da zu dieser Zeit alles dazu beytrug, letztere zu unterstützen, so mußten Fürsten, welche sich in andern Zeiten mit den Ale gandern und Eafarn hätten meffen können, in demathiger Stellung über die Allpen gehen, und dem Pabsie die Küse küsen.

In dieser merkwürdigen Epoche großer Regenten geschah es, daß Dtto der Große den Zwenkampf und das Faustrecht genehmigte, Heinrich IV. und Friesdrich I. die Pabste kniefaltig um Berzeihung baten, Heinrich V. das Kontordat eingieng, Friedrich I. seinen Statten in Italien, und Friedrich II. seinen Basallen in Deutschland die kandeshoheit zugestehen mußten. Ihre glänzenden Regierungen endigten mit

dem großen Interregnum, was man billigermaßen die große Anarchie nennen follte.

Nach ihrer Regierung war an keine Biederherstellung der alten Verfassung zu denken. Das deutsche Reich wurde eine Konjoderation fast unabhängiger Stände, welche sich jest in einen Bund souveräner Fürsten aufges lößt hat.

Ich halte die Epoche der fachfischen, franklichen und fdwähischen Raifer fur eine der merkwurdigften in der Weltgeschichte. Auf der einen Seite Rurften, welche in Große des Weiftes neben Alexander, Cafar, Rarl und Rapoleon aushalten konnten, auf der andern ein zerrüttetes Reich mit den vielen Ropfen der Sydra. Dier Raifer mit aller Burde des Adels und der Tapfer: feit, dort Babfte mit aller Lift der Demofratie. Sier Rampfe und Schlachten, wovon eine dem Sieger Unter: werfung gewähren sollte; dort Aufftande, welche auf einer Seite gedampft wurden, auf der andern wieder ber: porbrachen. Wenn schwache Regenten, wie die letteren Stuarte und Bourbonen die Anarchie herbenführen, darf man fich nicht wundern; wenn aber Furften wie die Ottonen, Ronrade und Friedriche fie nicht ban: Digen fonnen, muß nothwendig der Staat feine Pringi: pien verlohren haben.

# Der ungarische Landtag,

als Machtrag ju bem Stück: Ueber bas Unglück der öfterreichischen Monarchie.

Nach so vielen traurigen Erfahrungen scheint das Haus Desterreich allbereits zu der ächten Marime einer flugen Staatsverwaltung zurück zu tommen, welche ihm seine Stifter, Rudolph
von habsburg, vorgezeichnet, der Prinz Eugen of oft angerathen, und Maria Theresia mit so großem Glanze
befolgt hatte Auf der einen Seite wirft es sich in die Hände
berjenigen Nation, welche ihm die frästigste Stüße seyn fann; auf der andern sucht es die Bortheile zu benußen, welche ihm die Güte seiner Länder und jeßige politische Lage darbieten. Folgende Berhandlungen des ungarischen werden, welches ich unter der Aufschrift: Ueber das Unglück der österreichischen Monarchie: in diese Staatsrelationen eingerückt habe. Wein die Resultate dieser Verhandlungen bekannt seyn werden, kann ich in der Zufunft mehreres davon reden.

#### Nº. 1.

Rebe Sr. Majestät des Kaisers und Königs ben Ueber: reichung der königl. Propositionen vom 10. April.

Bir empfinden immer ein großes Vergnügen, wenn Bir Uns von den Herren Ständen Unsers lieben Königreichs Ungarn umgeben sehen, wenn Bir Uns mit ihnen über das heil und Glück des Staates näher berathschlagen können. Dies Vergnüsgen würde gegenwärtig noch ansehnlicher seyn, wenn Bir dies mal einzig darauf bedacht seyn dürsten, die Wünsche und Forzberungen der Herren Stände anzuhören und zu bestiedigen, also die inneren Staateangelegenheiten in Ordnung zu bringen; wenn nichts von neuen Hülfsleistungen des Graates verkommen müßte.

Denn Unserem väterlichen Horzen ware die Gorge und Bekümmerniß weit angemessener und willtemmener: wie mit Bestehung des Heils, der Mürde und Wohlfahrt der Monarchie, das, was Unsere Völter jeho ausweden, vermindert werden köme.

Allein, die durch so heftige Kriege, in die Wir, seit dem Antritz

Unferer Negierung verwickelt maren, verursachten Borfalle, baben den öfferelichen Schaft mit ungebeuren Laften beschwert. — 2016 5 Jahre, ihr welme die Bollzähligmachung der ungarischen Regimencer, aus benen der Mern Unferer Urnee besteht, im 3. 180 festgesett worden war, sind verftrichen.

Aus reichen fämmtliche Abgaben und Zölle zu den Untoften, welche der Unterhalt des Militäre, feloft in Friedenszeiten erforzdert, ben geliegenen Preisen aller Bedüriniffe, nichts weniger als zu. Daß unter folden Umfänden nach Huse gesucht, und die Bunden zugeheilt werden müffen, dies können die Ho. Stände selbst einsehen; damit es Uns, während Unsere ganze Bemüsung und Unser sester Wille dahin gerichtet sud, Unseren Wölfern den so seor gewünschten Frieden länger zu erhalten, nicht an den zweckmäßigen Schuhmitteln zur Sicherung desselben gebreche. Hierüber Uns berathschlagen wollen Mir mit den Ho. Ständen, welche Gemeinschaftlichkeit der gesetzgebenden Gewalt, vermöge der Konstitution, zusammenrief, um das, was das Wohl und die Würde des Staates erfordert, zu besorz

gen und gu bestimmen.

Diefe in der That außerft wichtige Gorge nehmen Wir nicht nur mit Bertrauen, fondern auch mit Freudigkeit vor. Denn mehrmals ichon erfuhren Bir es, wie weife, wie bereits willig und frengebig die Berren Stande über Staatsunterfühun: gen fich beriethen und entschloffen reigten, - wie minter fie gur Bertheidigung für Und und die Monarchie ins Lager berbeveils ten, - mit welcher Berghaftigfeit fie fich im letten Briege, als ber Keind bereits Unfere Saupotadt und Rendeng inne batte, und fogar die Grangen des Konjareiche Ungarn überfdritt, gejaßt machten, die Waffen gegen den Teind zu ergreifen, und Unfere Krone, fo wie die ibrer Treue von Uns anvertrauten faiferlichen Rinder und den Kronpringen gu bertheidigen. 3ch fann daber nicht anders als volltemmen verfichert fenn, daß durch Eure entidloffene Berathidlagungen und frengebigen Gulfleiffungen ber Friede, das Beil und das Glud ber gangen Monarchie wieder beracifellt und erhalten werden wird. - Richt nur die burd bruderliche Bande mit Euch verschwisterten Bolfer, fondern gang Europa richtet den Blid auf Gud. - Der ift! der zweifeln wollte, Ihr werder Unferer Erwartung von Guch ents fprechen? - Indeffen wollen wir nicht hierben fteben bleiben. Huch die inneren Angelegenveiten nicht bintanfeten wollen Wir. Bielmehr, Wir famen mir dem Borfat ju Guch, um nach Unfer rer väterlichen Sinnefart, Euer Berlangen gnädig anguhören, bas mas irgend eine Abbuife erfordert, ju erleichtern, mas

einer verbefferten Anordnung bedarf, wie g. B. das Gerichtsme, fen, als die Grundlage der inneren Staatswohlfahrt, zu behande len. — Alles diefes werder ihr aus Unfern Propositionen, die ich bier Euer Liebden öffenelich zustelle, ausführlicher ersehen. — Wir zwerfeln daben nicht, daß die reichstäglichen Verhandlung gen den Erfolg haben werden, welcher Unferer Liebe zur ungazrischen Nation, Unferen Erwartungen von den herren Landes, ständen, und sowohl dem Bedürfnisse als auch der Wohlfahrt des Staates entsprechen, und denselben Unfere Gnade und huld bestätigen wird.

#### Nº. 2.

Antwort Gr. faiferl. Hoheit bes Erzherzogs Palatins auf biefe Rebe.

Erhabenster Kaifer und apostolischer Konig! Allergnadigster Berr, Berr!

Ener geheiligten Majeftat vaterliches Berg, das eben fo gerecht als voll Gute ift, wird auch von auswärtigen Rationen Tobgepriegen. Die Ungarn fammt den übrigen Gurer Majefiat Scepter unterworfenen Boltern, verehren daffelbe mit findlicher Chriurche. Denn Alle feben es ein, und fühlen es, wie ichwer es Curer Majeftat gutigem Bergen antomme, wenn der Drang ber Seit und der Umftande ihnen neue Laften auferlegt Ungarn haben es erfahren, das ben ihnen nie, wie dringend auch die Rothwendigteit gewesen fenn moge, anders als dem Sinne ber Konftitution gemäß, Gulfe gefucht ward, wenn die Staatewohlfahrt fie erheischte; und auch jeto erfahren fie dass felbe. - Riemand unter den wohlloblichen Granden ift, der nicht einfabe, daß durch die lange Fortdauer der Eriege der öffentliche Schat erfcoptt fen, und bag auch jur Beit des Fries dens, je größer die Gefahr ift, ber ibn die auswärrigen Ereige niffe aussehen tonnten, an ben Bertheidigungsftand gedad t werden muffe. - Darin aber ertennen fie eine gan; befondere vaterliche Corgfalt, daß Gure geheiligte Majeftat unter diefen fo drudenden Sorgen, die felbft den größten Beift ausschließend erheischen wurden, Allerhöchnibre fo wie ter Stande ihre Go: Santen, auch auf die Berichtigung der innern Angelegenveiten lenten. - Chen diefelben Landeoffande, die im 3. 74., durch Eure geheiligte Majeftat über Die Rothwendigteit verftandigt,

auf eben demielben Plate Allerhöchfidero Thron umringend, ron edlem Eifer ergriffen, Alles bereitwillig angeboten haben, werfen fich jego Eurer Majefiät zu Füßen. Sie wellen es nicht zugeben, fich felbst unäbnlich zu scheinen; sie wellen alle ihre Bemühungen, alle ihre Berathungen dahin richten, den Bünzschen Eurer geheiligten Majestät nach ihren Kräften und nach Maaßgabe ihrer unbegränzten Ehrfurcht zu entsprechen, und sich somige, huld und Gnade, um die sie bitten, zu erwerben und zu befestigen.

### Nº. 3.

Die von f. f. apoft. Majeftat ben Eröffnung bes gegenwars tigen Reichstages am 10. April übergebenen fonigl. Propositionen

enthalten im Wefentlichen Folgendes:

Erfilich Co. Majoftat verlangen, daß bie herren Stände über die Art einer beständigen Erganzung der Ungarichen Regismenter, vor allem andern, unterhandeln und fich berathichlagen

mögen.

Zwentens. Beil aber ber Soldat ohne Sold nicht bestehen fann, bey der gegenwärtigen allgemeinen Theurung aber die bisher bestehende Kontribution zur gehörigen Besoldung besselben nicht hinlänglich ist; so wünschen Se. Majestät, daß die Herren Stände die Vermehrung und Erhöhung der Kontribution in Verhandlung nehmen wollen, und Allerhöchstdieselben zweiseln nicht im mindesten, daß die Herren Stände hierinfalls eine den jezigen Zeitumständen angemessene Erklärung geben werden.

Drittens. Das zwente Mittel zur Landesvertheidigung ift die Insurrettion. Se. Majestät, Allerhöchswelche den Frieden lieben, wünschen zwar nicht die Nothwendigteit, eine Insurreftion zusammen berufen zu müssen; da es jedoch die weise Borsicht erheischt, daß die Mittel zum Kriege in Friedenszeiten vorbereitet werden müssen, so haben Se. Majestät beschlossen, bei dem gegenwärtigen Neichstage über die Einrichtung und Organistrung der Landesinsurrettion mit den Herren Ständen zu unterhandeln. Die Absicht Sr. Majestät ist aber nicht gerichtet, daß diese die Form einer beständigen Miliz erhalten, sondern, daß sie nur mit allem Nothwendigen verschen, und dergestalt ausgerüser seyn soll, daß sie im Falle der Noth sichnell versammeln könne, und stets zum Dienste bereit sey.

Viertens. Da es befannt genug ift, wie fehr das königl. Merarium während einem langwierigen Kriege von beit nahe 20 Jahren belaftet wurde, und dies zwar um so mehr, da das ganze Bestreben Sr. Majestät stets dahin gerichtet war, die Uebel des Krieges Ihren Unterthanen weniger fühlbar zu machen; so haben auch Se Majestät immer sehr mäßige Subssidien gefordert, und die Laft der Ausgaben lieber selbst getragen. Se. f. f. Majestät seben baber alle Ihre Hoffnung auf die besondere Treue der Herren Stände, welche diese stets gegen Kürsten und Vaterland gezeigt haben, und erwarten mit Zuversicht, daß dieselben Art und Mittel finden werden, wodurch in dieser außerordentsichen Lage der Dinge ohne Nachtheil und Schaden der Gesetze und Landesverfassung, geholfen, und der öffentliche Staatstredit befestiget werden könne

Fünftens. Da ferner Se. Majestät überzeugt sind, daß die Ausübung der Gerechtigteit, ohne welche das allgemeine Wohl und Glück nicht bestehen, noch minder sich vereinbaren können, durch nichts so sehr befördert wird, als durch eine weise und zwecknäßige Einrichtung der Gerichtshöfe, wie auch, daß der Industrie durch Errichtung der Mechselgerichte am meisten aufgeholfen wird; so wünschen Se. Majestät, daß die herren Stände bey dem gegenwärtigen Reichstage die, beyde Gegens stände betreffenden Landesdeputationswerte, so wie auch imaleichen den Entwurf einer besseren Versorgungs; und Bais

fenanstalt aufnehmen und barüber berathen mogen.

## Nº. 4.

Rede Gr. kaiserl. Hoheit des Herrn Palatinus ben Bekanntmachung obiger Propositionen.

### Soch: und Wohllobliche landesftande!

Wir vernahmen ausdrücklich und empfanden die Stärke ber väterlichen Sorgfalt, welche Se. f. f. Majefiat, unser Aller, gnädigster Herr, durch Allerhöchstihre huldvollen königl. Propositionen zu erklären geruhren; sie betreffen die Wiederhersstellung der durch langwierige Ariege geschwächten Staatsträfte, die den vaterländischen Angelegenheiten (robus patriis) zu ertheilende Festigteit und Dauer, und die Vermehrung der allgemeinen Wohlfahrt. . . .

Mehr als die langfte Reihe der Jahrbucher belehrten uns die Ereigniffe der neuefien Zeiten, wie fehr die glüdlichen Siege von dem ungewiffen Zufall, und das Schickfal der Könige und Belter von der eigennöchtigen Billlühr des Siegers abhangen.

Es giebt nirgends einen Frieden, nirgends ein Beil, wenn baffelbe nicht durch binlängliche Kräfte zum Miderftand gegen feindliche Angriffe gesichert ift. Darin besteht die Grundlage eines jeden Staates, und daraus fliest sewohl die äußere Sicherheit als die innere Boblfahrt. Allein diese Kräfte für sich allein find ben weitem nicht hinreichend genug, um ohne moralische Stärte, d. i. ohne Rationalcharatter, bestehen zu können. Das glänzendste, durch ein Alter von mehreren Jahr; hunderten bestätigte Beyspiel hievon, haben wir an uns felbst zu hause, (Domi nostrae).

Die Bratheit unserer Vorfahren gründete unfere Frenheit: diese Frenheit schrieb uns unsere Verfahung vor; diese Berfassung beglückte uns, und mit Gulfe alles dessen hat unser anges behrner Nationaleharatrer, Seelengroße näulich, Lapferfeit, Frengebigfeit und Standhaftigfeit, gegen alle ungunstigen Zeits umstände, gegen alle Nachstellungen, gegen den Neid, immersfort gestegt, und die Glückseligfeit der Nation aufrecht erhalten.

Unausgesetzt beherrschte die Liebe zu dieser Nationalglick; seligfeit den hohen Sinn unserer Vorsahren, unausgesetzt feuerte sie dieselben für das allgemeine Beste zu großen Thaten und Extuldungen an. Ihnen galt das öffentliche Wohl alles, ihr Pripatglick nur wenig. Ihre Großmuth und Freygebigkeit bereschwendete gleichsam für die öffentlichen Bedürsnisse hab und Gut. Ihre Tapferfeit rift wetteisernd sie dahin, sich unter die Fahnen zu versammlen, den Feind zurückzuschlagen, und im Schlachtgewihl Brustvorwarts die Wunden aufzusangen. Ihre Standhaftigkeit lehrte sie, Schmerzen, Mangel und Ungemach ertragen.

Dieß waren die Mittel, dieß die Tugenden, durch welche sich unfer glückliches Baterland aufrecht erhielt, und den Geift einer freven Nation, die Gewalt der eigenen Gesetzgebung, wodurch es jede erlittene Berlegung ausgleichen konnte, so wie den Ruhm bewährte, sein allgemeines Beste selbst zu schaffen, und dem zusolge es all sein Glück und heit dem vaterländischen Genius anzupassen gewohnt war. — Auf diese Art auch erhielt ten sich einst in ihrem so blübenden Justande der atheniensische, der lacedamonische, der römische Staat; wo erst dann, als in den verweichlichten Gemüthern die Achtung für das allgemeine Wohl sant, und habsucht, Weichlichteit, Feigheit der Seelen sich

nich bemächtigte, ploblich der Freyheit, dem Ruhme und ber Glüdfeligfeit, Stlaveren, Dummheit und Elend folgten. — Gott dem Allmächtigen fen Dant! Roch find in uns die größten Tugenden der größten Bölfer nicht erlofchen. Feuriger als Gut und Blut lieben wir unfere Freyheit, unfern Ruhm, unfer Bolferglück. Gerne tommen wir allem dem nach, oder viels mehr zuvor, was die Staatswohlfahrt erheischt. Bir gehorchen unferm besten König, wir bewundern und lieben ibn, Ihn, dessen Beitreben dabin gebt, den Zustand unfers Vaterlandes

blübend ju machen, ju berftarten, ju befestigen.

Rach erlangtem Krieden, durch des besten Konigs Kürforge, fordern gwar die durch jo große Kriege verurfachten Befchädigung gen, und die vielfältigen damit verbundenen Hebel, mehr als iemals unfer befummertes Rachdenten auf; allein eben deswes gen versammelten wir und ja mit ber größten Bereitwilligt it ju diefem gandrag, um nämlich unfere eigene Erifteng, fammt ber unferer berbunderen Mitvolfer, um ferner den Glang ber foniglichen Krone, unfer Baterland, und alles, was uns damit theuer ift, ficher ju ftellen. Es werden vielleicht große Drier erfordert werden; aber unfere Borfahren baben in ungunftigen Umitanden noch mehr, und wir felbft bereits viel, und dies eft geleiftet. Wenn uns tiefe Leiftungen nur gum Ruben gereichen, wenn nur unfere parerliche Landesverfaffung unverlet bleibt, unfer König fich wohl befindet, unfer Baterland und nufer Nationalglud gut daran find. Huch und tommt es alfo gu, aufzubieten fo viel wir tonnen, und demfelben durch Puntelich: feit noch mehr Rachdruck zu geben. Schimpflich fur unferen Nationalcharatter, und entehrend ware es, wenn jest, me unfere Landesverfaffung, unfern Rubm, unfer Glud gegen bie miglichen Zeitumftande ju fichern, nicht weniger Braubeit erfore dert wird, als damals, wo jene durch unfere Borfabren bearun. der ward, alle Bolter ausrufen follten, die Grofbergiafeit der Ungarn fen für die Erhaltung des Ronige und Baterlandes ermu: det, und ihr Muth gelähmt. - Doch, es gegient fich nicht, hier fo etwas zu erwähnen; hier, an einem Orte, in einer Berfammlung, wo die Dentungsart der Hunvades, der Kingi's, der Zrini's, die Seelen der boch und wohlfoblichen Stande erfüllt und zu unfterblichen Thaten des Rubmes auffordert. --Indem wir fomit über das, mas die Giderheit des Staates erfordert, bedächtig und weife berathfchlagt baben werden, ge: fdicht erft Ginem Theil der Munfche unfers beffen Sionias, und unferer reichstäglichen Obliegenbeit Benuge. Co muß un! baran gelegen fenn, auch auf die inneren Ctaatfangelegenbeisen

unfere Gorge ju verwenden. --- Unfere borbandenen Befete. Die Berichtsbermaltung betreffend, ichmudt gwar das Gigen thunliche des boben Alters; aber fo wie diefe Befete dem Bech: fel der Reiten und der Umitande weislich angemeffen maren, eben fo find fie beutzutage ben junehmender Berfchiedenheit der Der: fonen und Berbaltniffe, und ben eingetretener Beranderung in dem Geifte des Zeitaltere und der Dentungsart, an einigen Stellen mangelhaft, an andern überfluffig, oder fie widerftreis ten fich, oder fie find außer Gebrauch getommen. Und deswes gen trifft es fich, fowohl daß die Richter oft verschiedener Deis nung und zwendeutig oder zu nachfichtig find, als auch, daß Die übermäßige Macht ber Sachwalter (Advotaten) jene Um: fande migbraudend, durch abfichtliche Amendeutigteiten, Que: flüchte und andere verwerfliche Runftgriffe, Bergogerungen ben ben Berichten und den Parthenen Schaden verurfacht. . . . . Much in Unfebung bes übrigen Theile ber öffentlichen Bermale tung muß jedermann einseben, daß vieles von feiner alten Gine richtung theils von felbit, theils burd Beitumftande abgewichen ift, und fich von feinem eigentlichen Zwecke entfernt bat; und Bedermann muß wunschen, daß auch hierin alle Lucten geborig ausgefüllt werden, und unter andern, der freven Entschließung ber Obrigfeiten, gemäß dem Ginne ber Gefete, ihre Burde jugefichert werde. Die Pupillarangelegenheit, obgleich von unfern Borfahren durch viele Gefete bestimmt, ift dennoch nicht fo beschaffen, daß sie nicht noch einige Bufate und Abanderun: gen juliefe; und diefer Bunft ift um fo mehr unferer Aufmerte famteit werth, da wir wegen der Erzichung der beranwachsen: ben Quaend niemals genng beforgt fenn tonnen: denn durch fie wird fomobl die bausliche Boblfahrt als auch für das allgemeine Beffe der nationalcharafter entweder vorbereitet oder gerftort.

Bormals wurde wegen beständiger Ariegeunruben und wegen Erschitterungen des Staates von innen und außen, der Nationalcharafter nicht sowohl durch Gesete, als vielmehr durch Gefahren, Ungemach und Widerwärtigteiten zur Größe gebil, det Allein, nachdem die Liebe zum Frieden, und mit ihr Weichlichteit uebst Trägheit sich einstellten, konnten leicht auch Erkaltung und Ungebundenheit sich einschlichen... Erwachet, ihr Bäter der künftigen Nachwelt! damit Thatfraft und das Palladium eurer Größe, Nationalcharafter, den die Gemer eurer Boreltern zurückfordern, sich verjünge und erhalten werde! . . . Bu allem dem wird von und Versicht und der Benfand unserm jesigen und zukünftigen Wohle entsprechender

Wefebe aufe hochfte erfordert.

Hebrigens muß ich, boch und wobliche Landesitände! noch bemerten, daß wir über das Beil bes Gragtes ju einer Beit und an einem Orte berathichlagen, mo die auferfte Wich, trateit der Gegenstände, die mifflichen Zeitumfande, und unfere f.bwierige politifche Lage, von und bie größte Bedachtigteit, Entichleffenbeit, rubmliche Keftigteit, und Unfrengung ber Seelenffarte erheischen. Wenn wir jeto den Monia und bas Baterland, icho das ungewiffe Schicffal unferer Nachtommen ficher fellen; bann mabrlich gebührt alles bas, was bas Bater: land an Ruhm und Dantbarteit, der Broge gudwigs, der Lauferteit des hunnades, bem Glude des Corbinus, und der Frommigteit der Ferdinande schuldig ift, auch und ben der dantbaren nachtommenschaft. Ich, sowohl durch diese erhabenen vaterländischen Muffer ale auch durch die Zuneigung meiner gandeleute, die bemabe in ihren Baufern aufzusuchen, mich unfängft auch mein Berg in einem Theil des Ronigreichs umberführte, angefeuert, blicke mit unverwandtem Auge bin auf den Altar des Baterlandes, das um die Aufrechterbaltung der Konftitution und die Befestigung der Nationalglückseligteit flebt; ich umarme ibn, ich drucke ibn an mein Berg. ihm bringe ich mein Blut, mein Glut, meine hoffnungen jum Orfer dar; entichloffen, den Reichthumern eines Erofus, ber Berühmtheit eines Dompejus und Julius Cafars, mein Schickfal borzugieben, wenn andere durch diefe Opfer der König und das Baterland, die Landesverfaffung und unfere Rationalwohlfahrt jum dauernden Beil gelangen, und mir die Bergen meiner Landsleute übrig bleiben.

### Nº. 5.

# Rede des herrn Palatinus ben Eröffnung ber erften Sigung.

### Sochlöbliche Landesstände!

Das huldreiche tonigt. Ausschreiben, wodurch unfer aller; and igfter Konig die Landesftande des Konigreichs Ungarn und bor bamie vereinigten Provingen, gur gegenwärtigen allgemeinen . Reidebversammlung gu berufen geruhten, zeigt deutlich an, daß dem vaterlichen Bergen Gr. geheiligten Majeftat nichts angelegener ift, als, wie jest, nachdem die Befahren, welche wiederholte furchtbare Rriege der gesammten Monarchie fo wie unferem theuren Baterlande drohten, durch den geschloffenen Frieden entfernt wurden, fowehl für die außere als auch innere Sicherheit feiner getreuen Bolfer wirtfam geforge werden tonne, und wie nach geheilten Bunden, welche uns fo viele Rriegs; brangfale ichlugen, und benen wegen mehrjähriger Störung ber Lage der Dinge nicht Bulfe geschafft werden fonnte, das Befie tes Staates nen vermebrt, die allgemeine Boblfahrt befordert, die Burde und der Ruhm Allerhöchflibres vielgeliebten Konig: reichs Ungarn auf alle Beife erhöht werde. Dantbar erfahren wir jest die Birfung biefer baterlichen Zuneigung Unfere aller: anädigften herrn gegen uns. Denn mabrend wir ben größten Sheil von Europa durch die verderblichen Rriegeffammen, durch Mord, durch die angerfte Roth ganger Bolfer vermuften feben, füllen wir, daß die ofterreichische Monarchie und unfer liebes Baterland, einft unter dem Ungemach fo vieler Rriege feufgend, burch die feltene Borficht unfers Kurften und burch feine uner: muderen Bemuhungen gur Erhaltung des Friedens, die erwunfchte Rube genießt und fich erholt. . . Gewiß! ce ift der einzige Bunfd, Das innigfte Berlangen Gr. gebeiligten Majeffat, bag wir, nab volltommen und dauerhaft bergestellter Befestigung ber außern Sicherheit, die Kruchte des Kriedens ununterbrochen genießen tonnen und follen; daß ferner das, was gur Erbohung ber inneren Rube und Boblfahrt erfordert mird, Rath geschafft, und für die wirtsamften Mittel zu diefem Zweit Gorge getragen werde; besonders aber, daß die über 8 Jahrbunderte lang ichen bestehende va erliebe Landesverfaffung aufe ffartfte befoffigt, und die durch ben Geldenfinn unferer Vorfahren erworbenen Frenheiten gegen alle neidische und hinterliftige Versuche unan. getaftet und unverlett auf die frate Rachtommenfchaft über: 3d glaube zuverfichtlich, daß Keiner unter und fenn werde, ber bem vaterlichen Butrauen des geheiligten Fürften nicht mit gleich ehrfurdtsvoller huldigung und findlicher Folgsamteit entsprechen wollte. Gewiß wird Riemand fich finden, ber nicht jede feiner Bemübungen und Anftrengungen dabin richten wollte, daß alles das, was gur Beforderung der Abfichten des besten Fürsten, gur dauerhaften Gicherheit des lieben Baterlandes, jum allgemeinen Besten, und zur Ehre der edlen Ungarischen Mation gereicht, durch reife Rathichlage, übereinstimmente Einigfeit und mit der größten Bereitwilligfeit behandelt und befchloffen werde. . . Dieß zuverläffig hoffen läßt mich der Edelfinn der bochlöblichen Landesftande, ihre befondere und raftlose Sovafalt, mit der fie fich die allgemeine Boblfahrt des Landes angelegen feyn laffen, und ber ausgezeichnete Scharffinn, womit fie jede auch noch fo wichtige Angelegenheit schnell durch, gudringen, die Folgen davon vorauszuschen, und bas, was bas Seil und die Burde des Craates erheischt, entschloffen zu leiften wiffen. Alles das babe ich in fammtlichen porberaebenden Land tagen, denen ich benwohnen fonnte, ju meiner innigften Beru. higung erfahren. . . .

Ich schäfe mich baher glücklich, die une von Er. geheit ligten Majestät zu übertragenden Reichsgeschäfte unter Aller böchstderselben Aufsicht, im Verein mit solchen Männern behandeln zu tonnen. Noch glücklicher aber werde ich mich schäfen, wenn ich zu den Bemühungen der hochsöblichen Landesstände auch meinerseits einen nüglichen Beytrag hinzufügen, ihren Rathsschlüssen durch meine gesehmäßige Vermittlung ben Er. geheis ligten Majestät, einiges Gewicht ertheilen, und auch ferner ienes ächte Vertrauen erfahren konnen werde, welches sie mir bisher bezeigten. Uebrigens versichere und vergewissere ich dieselben aufs neue meiner besondern und ausgezeichneten Juneigung und

unberänderten Ergebenheit.

Rede Gr. Erzellenz bes hochwürdigsten Hrn. Erz; bischofs von Koloticha, Grafen Ladislaus Kollonist von Kollegrad, als Antwort der hochlöblichen Hh. Magnaten auf die jüngste mitgetheilte Rede Gr. kaiserl. Hoheit des Erze herzogs Palatin.

"Bur befonderen Freude und Beruhigung fur uns, feben wir und hieber berufen und hier versammelt, durchlauchtigfter faif. fon. Pring! um über die Biederberftellung der, durch eine anhaltende Reibe fo vieler aufeinander gefolgter Rriege, ericopften Staatstrafte, über die den Ungelegenheiten unfers Baterlandes ju verschaffende erforderliche Befestigung, und über andere, das Beil des Landes, und die Bermehrung des allgemeinen Beften betreffende Gegenstände, unter dem gnadigen Bornis Eurer faif. ton Sobeit zu berathichlagen. . . Es ift und frift im dantbaren Undenten, daß dreymal ichon unter Diefem Borfit Eurer faif. fon. Sobeit, der Reichstag beendigt ward, worin wir jedesmal es und angelegen fenn liegen, fowohl bem Berlangen unfere allerquadigften Ronigs ju willfahren, als auch nach Maafgabe ber Umftande fur die Wohlfahrt unfere Baterlandes bedacht ju feyn. . . Wir befennen daben febr gerne, daß wir alles das, was ben jenen Gelegenheiren glüdlich behandelt und vollbracht wurde, der Leitung, den Rathichlagen, ber Borficht, und, wo es nothig war, der Bermittlung Gurer taif fon. Sobeit verdanten. Dief allein ichon ware Grund genug gewesen, daß Sochifdenfelben bas gand in dem Bergen ber Seinigen und feiner Rachkommen ein dankbares Denkmal Allein Sochfidiefelben, die durch ihren unaussprech: lichen Gifer fur das allgemeine Befte uns allen Genuge leifteten, glaubten, fich felbit fur Konig und Baterland noch nicht genug gethan ju haben, wenn Gie diefe Ihre unfterblichen Berdienfte nicht durch neue Bermehrungen nach geendigtem Landtage Bodftdieselben führten diesen Borfat mit fold einem Gifer aus, bag an Ihren Thaten die Rachwelt ewig einen Beweis davon haben wird, was Liebe ju Ronig und Baterland nicht nur unternehmen, fondern auch bollbringen fonne. Erlaubet

mir, bochlobliche Grande, der traurigen Cach: und Zeitumflande zu gedenten, in denen wir uns befunden haben. letten Landrage, beffen ich erwähnte, entschloffen wir und zwar mit beiterer Bereitwilligfeit nicht nur dagu, wogu wir bere eflichtet waren, fondernlauch zu allem, was wir fur das Bobl und die Siderbeit ber Monarchie, besonders aber unfers Landes nothig und erfprieglich glaubten ... Aber mit welchem Erfola? Es fehlte wenig, daß une der Feind nicht ben unferen Beraths fcblagungen überfiel. Die Reichstagsglieder batten nicht einmal noch ihre Beimath erreicht, als jener ichon den Raifernis und einen Theil Ungarns befette. . . Es wurden gwar Goldaten gestellt. Aber wo? In den entlegenen Komitaten. Die oberen verhinderte der Keind durch feine Begenwart daran. Es fehlte, an Reftungen, welche den Teind auch nur auf furze Beit aufgebalten barren. . . Bas foll ich erft von den Baffen, vom Gefduß, von der Equipirung des Goldaten fagen? Wo finden? Bober nehmen? Dit einem Bort: es fand, fo viel ich damals wahrnahm, dem Feinde fren, ein oder das andere Regiment berabguichicken, und dieje Dauptfladt zu befeten; uns aber blieb nichte übrig, ale dieje Stadt, einft mit fo vielen Stromen, tonnte ich bennabe fagen, vergoffenen Blutes der Ungarn und ihrer Berbundeten wieder erobert, durch Gefandte, ohne gefochten zu haben, dem Reinde zu übergeben, und feine Gnade anzufleben.

Die weit ift es nicht mit uns gefommen, hochlöbliche Stande! Unfere fonigliche Pringen fanden nicht einmal in Diefer hauptstadt, in welcher ich gegenwärtig fpreche, einen Bus Ja fogar die beilige Krone des Reiche mußte von ihrom bestimmten Gibe Giderheits wegen fich wegbegeben. Willen, an Luft und Bemühungen gebrach es uns nicht; aber wir hatten unterliegen muffen, da wir nicht fertig maren. . . . In Diefen außerft ichwierigen Umffanden unfers Konigreichs erfchien, durchlauchtigfter taif. fon. Pring, Ihre redliche und feurige Liebe ju unferem Baterlande. Mit welcher Gorafalt, Alugheit und Beisheit ordneren nicht Bochfidiefelben alles an was jur Abtreibung des Feindes von unferm Reiche bengutragen fchien! damit wenigfiens diefes Land, unferm besten Ronig, der durch die Verwüglung fo vieler anderer Propingen in Betrübnig verfett ward, ficher und unverfebrt erhalten Bodhidiefelben hatten Zag und Racht teine Rune , febeueten weder Arbeit noch Bachfamteit, um jenen Bred, den Die auch erreichten, durchquieben. Gewig, die Landesftande find Somitenfelben unverganglichen Dani febuldia, und bringen

ibn auch dar. Meine Lange der Beit wird diefe Ihre Berdienfte

um unfer Baterland vertilgen. . . .

Laßt uns unserm besten Fürsten und Bater, dem das Beil und Wollergeben seiner Länder, besonders unsers Königreichs, einzig und allein am Berzen liegt, an die Hand geben! Leiten Eure tais, ton. Hobeit unsere Unterhandlungen in dieser Anges legenheit durch Höchstibre ausgezeichnete Weisheit, durch Ihre Kenntnis von unserem Zustande, und durch Ihre rastlose Sorgs falt! und geruben Höchstdieselben, die Sie auf Ihrem Palaz tinalposten, nutten unter den gefahrvollesten Stürmen, mit Festigteit, als Vorsteher sich behaupteten, auch jest ben (wie es noch den Anschein hat) ruhiger See, unser Führer zu seyn!"

### Mene Bücher,

welche seit ber Oftermeffe 1806 - 1807 in ber Rriegerschen Buchbanblung erschienen und ju haben find.

Minweifung, Furge, die haarfeile oder Giterban-Der und Kontenelle ben den Rranfheiten Der Dier=

be nuflich angumenden. 8. 1806. 2 ger. Unmeifung fur die Schullehrer in der Grafichaft Bittgenftein. 8. 2te Aufl. 1806. 8 gGr. Bauer, Dr. Ant., Grundfage des peinlichen Pro-

geffes. gr. 8. 1806. 1 Rthir. 12 aGr.

- Elementarinftem ber Rechtswiffenschaft.

Thl. enthalt: Raturrecht. 8. 1807. Belehrungen eines erfahrnen Pferdetenners uber ben Strengel, die Drufe, den Rog, ben Burm und die Lungenfucht der Pferde. 8. 1806. 4 ger- Biblifche Gotteelehre, oder der achtbiblijche Glaube

von Gott bem Bater, Cohne und heil. Beifte-

8. 1807. 4 ggr. Biffamp, S E., Berfuce im Gebiete der Do=

ralphilosophie für gebildete Lefer aus allen Stånsten. 8. 1807. 16 gGr.
Briefpost, die blitgeschwinde, oder sinnreiche Aunst des Orients, Tauben zum Bestellen der Briefe abzurichten, nach dem Arabischen des Michael Sabbag. 8. 1807. 3 gGr.
v. Burgstor fe Anleitung zur sichern und zweifen missen Angesten und der einkeinischen und Trans

maßigen Anpflanzung der einheimischen und fremben Solgarten. gr. 8. 2te verbeff. Mufl. I Rthir. 8 aGr.

Bufd, J. D., Spftem der gefammten Thierarg. neyfunde. tter u. 2ter Thi. 8. 1806. und 1807. 3 Rthir. 8 gGr.

v. Cancrin, F. D., vollständige Abhandlung von ben Defen und Kaminen im Ruffifchen Reiche und ihrem beffern Bau zc. Mit 10 Rupf. 8. 1806. T'Athlr. 8 gGr.

- vollständige Abhandlung vom Theerbrenenn, Mit 5 Rupf. 8, 16 gGr.

| Bener, James, und John Mello, über die Drufenfrankheit in                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barbados, oder über Hillary's Elephantiasis, a. d. Engl.                                                          |
| pon D. gr. 8. 1788.  16 gr. oder 1 fl. Hegel's, B. F., pratt. Unleitung jur Ertlärung des neuen                   |
| Testaments für Anfänger, in exegetischen Berlefungen über                                                         |
| das Evangelium Johannis, und die ichwersten tleinern Paulle                                                       |
| nischen Briefe, als Beilage zu feinem Bibelwerte, ite Balfte                                                      |
| des Evang. Johannis, gr. 8. 1792. 1 Rehlr. 16 gr. oder                                                            |
| 2 fl. 50 fr.                                                                                                      |
| Hock, Joh. Jat., Abhandlung von Flurs, Lagers, Funds,                                                             |
| Bann: ober Martungebuchern und Schahunge: ober Steuer, fataftrie, berfelben Rothwendigfeit, Rugen, Ginrichtung    |
| und Unterhaltung. 8, 1708.                                                                                        |
| und Unterhaltung, 8. 1798. 9 gr. oder 36 fr. Ubhandlung von Bersteinerungen, Befchreibungen, Bers                 |
| zeichnungen und Beziehungen der Grangen, jum Gebrauch                                                             |
| eines Beamten und Geometers, nach angewandten rechtlichen                                                         |
| und mathematischen Grundfaten, 8. 1790. 5 gr. ed. 20 tr.                                                          |
| hoffmann, E. L., Bestätigung der Nothwendigfeit, einem jeden                                                      |
| Aranten in einem Hofpitale sein eignes Zimmer zu geben, gr. 8. 1788.                                              |
| - G. F., Etwas zur Beherzigung für Menschen, denen ihre                                                           |
| Gesundheit lieb ift, fur Leser aus allen Ständen, die Merzee                                                      |
| ausgenommen, gr. 8. 1795. 1 Riblr. oder i fl. 30 tr.                                                              |
| Versuch einer Abhandlung über die Urfachen und Beils                                                              |
| mittel der fogenannten Gichter oder Konvulfionen bei Schwans                                                      |
| gern, Gebahrenden und Rindberterinnen, 8, 1795. 4 gr.                                                             |
| Dorag, Eriftel an die Pisonen, mit einem fortlaufenden Kome                                                       |
| mentar und Anmerk., herausgegeben von M. Engel, gr. &.                                                            |
| 1791. 18 gr. oder 1 fl. 12 fr.                                                                                    |
| Suffens, G., Unterfuchungen über die Urfache und Beilart der                                                      |
| Fieber, a. d. Engl. gr. 8. 1789. 8 gr. oder 30 fr.                                                                |
| Sygiea, eine Zeitschrift, fur öffentliche und private Gesund,                                                     |
| heitspflege, von Dr. Deggl. und Dr. Röfdlaub, ifter Band<br>16-48 St., 1803-6, gr 8 geh. 1 Athle 16 gr. vd. 3 fl. |
| Journal aus Urffiabt, vom Berfaffer des Roman meines Lebens,                                                      |
| 18, 25 und 38 Stud, 8. 1785 — 1786. jedes Stud 20 gr.                                                             |
| oder 1 fl. 15 fr.                                                                                                 |
| Alces, 3 G., Bemerfungen über eine neue Geburtegange, mit                                                         |
| 1 Kupfer, 8. 1794. 4 gr. od. 15 fr.                                                                               |
| Roelers, G., Anleitung jum praft. Unterricht funftiger Seel                                                       |
| forger, nebst Ertlärung der Hauptgrundsate der franzosischen                                                      |
| mirchenfreiheit, 2te berm. und verb Auflage, gr. 8 1802. 2 Mthlr. 12 gr. od. 2 fl. 15 fe.                         |
| 1 strytt. 12 gt. 00. 2 ft. 10 tt.                                                                                 |

## Europhisch e

# Staats = Relationen

von Nik. Vogt

Achten Bandes Drittes Beft

Frankfurt am Main
in ber Undredischen Buchhandlung
2807

Diese Zeitschrift soll nach ihrer ersten Ankündigung einen doppelten Rußen bezwecken. Fürs Erste wird der Leser darin eine sortlaufende Darstellung der europäischen Staatsverhältnisse; fürs Zweyte doch auch ben einem jeden merkwürdigen Vorsalle eine eigene, dahin sich beziehende diplomatische Abhandlung sinden. Der Verssasser verspricht in jedem Jahre mehrere Stücke zu liesern, obwohl er sich nicht gerade an die zwölf Monate binden wird. Drey Hefte machen einen Band aus, wovon der Preiß 1 Ehlr. oder 1 st. 48. fr. ist. Einzelne Stücke werden nicht abgegeben.

#### Inhalt des achten Bandes Drittes Stück.

| I. |      | Dei | r F  | feld | jug  | bon   | 180   | 07.   | Ü    | ort   | sehui | ng.    |        | S. | 175 |
|----|------|-----|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|----|-----|
| H  |      | (Sd | hlac | ht   | бер  | Fri   | edlar | ıδ.   | ٠    |       |       |        | •      |    | 182 |
| 11 | T.   | Dei | r F  | frie | de 1 | noo   | Tilsī | t.    | +    |       | ٠     |        | •      |    | 187 |
| I  | V.   |     |      |      |      |       |       |       |      |       |       |        | te für |    |     |
|    |      | i   | den  | rh   | eini | schen | Bui   | nd.   | *    |       | *     |        | •      | ٠  | 209 |
| V  |      |     |      |      |      |       |       |       |      |       |       |        | enlage |    |     |
|    |      | å   | ju i | den  | fiet | ente  | n S   | tüct  | des  | i fie | bent  | ten B  | andes. | •  | 215 |
| V  | I.   |     |      |      |      |       |       |       |      |       |       |        | te der |    | _   |
|    |      | 2   | Dei  | utso | hen. | F     | ortse | hun   | g.   |       | *     | 1.14   | ٠      |    | 251 |
| 4  | II.  | 30  | end  | erb  | ares | Be    | pspie | el bi | on 1 | Gef   | djäfi | tegan  | 3.     | •  | 240 |
| 1  | 7111 | . D | ae · | Sy   | fem  | Fri   | edrid | ) ŝ I | 1. 1 | ınd   | Nat   | ooleon | ŝΙ.    | +  | 245 |
|    |      |     |      |      |      |       |       |       |      |       |       |        |        |    |     |

## Europäische

# Staats = Relationen

Bon Nit. Bogt

Achter Band
Erstes bis Drittes Stud

Frankfurt am Main
in der Andreäischen Buchhandlung



## Inhalt des achten Bandes.

| I.   | Der Feldzug vom Jahre 1807                                                                                                              | <b>5</b> . | 1   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| II.  | Schlacht ben Eylau                                                                                                                      |            | 4   |
| 111. | Ueber die politischen Verhältnisse zwischen                                                                                             |            |     |
|      | Frankreich und England, nebst den abges brochenen Beylagen                                                                              | _          | 8   |
| IV.  | . Politische Bemerkungen über bie Geschichte                                                                                            |            | 6-  |
|      | der Deutschen. Fortsetzung                                                                                                              |            | 41  |
| V.   | Die Dardanellen. Nachtrag zu dem Feldzug<br>von 1807.                                                                                   |            | 82  |
| L.I  | . Bon ber Starte und Schwäche ber Loalitionen                                                                                           |            | 85  |
| VI   | I. Neber die Berechtigung der Advofaten und<br>Profuratoren des ehemaligen Reichs : Ram:<br>mergerichts zu einem Entschädigungsanspruch |            |     |
|      | nach deffen Auflösung                                                                                                                   | percent    | 90  |
| VI   | II. Politische Bemerlungen über Die Geschichte ber Deutschen. Fortsetzung                                                               | dam-s      | 152 |
| 13   | C. Der Feldzug von 1807. Fortfegung                                                                                                     | -          | 173 |

| Х. ( | Shlacht be | y Friedland                   | ٠      | *       | 0       | •    | S.         | 182 |
|------|------------|-------------------------------|--------|---------|---------|------|------------|-----|
| XI.  | Der Friede | bon Tilsit                    | ٠      |         | ٠       | *    |            | 187 |
| XII. |            | über eine fü<br>rheinischen B |        |         |         |      |            | 209 |
| хш   | lage zu    | Siedergeburt.<br>dem siebente | n Stüc | t des   | fieben  | ten  |            | 215 |
| XIV. |            | Bemerkunge<br>tfcen. Fort     |        |         |         |      | _          | 251 |
| XV.  | Sonderba   | res Beyspiel                  | von G  | eschäft | šgang   | ٠    | (Spanners) | 240 |
| XVI. | Das Syft   | em Friedrichs                 | II. un | d Map   | eoleone | 3 1. | - GEZMUNN  | 245 |

## Der Feldzug von 1807.

#### Fortsegung.

Die Schlacht ven Eylan war nicht fo entscheibent, daß fie auf der einen oder andern Seite wichtige Folgen hervorbringen konnte. Die frangofischen Beere waren noch immer mit der Belagerung wichtiger Befinngen in Prengen und Schleffen beschäftigt, und die Ruffen schienen nicht frart genng, um felbe mit Gewalt git Bende friegführende Theile hatten fich an die entfegen. Paffarge und Narem guruckgezogen, und da auf allen Punkren befestigt. Die Sauptdiverfion, welche Die Roalition machen konnte, war von Grealfund heraus, im Rucken der Frangofen. Wenn von daher ein Korps von 50 bis 60000 Englandern und Preußen mit den Schweden vereinigt, gegen die Elbe und Oder vorge: denngen ware, indeffen die Ruffen die frangofische Linie an der Paffarge forciet hatten; fo warden die belagerten Bestungen vielleicht auf einer oder der andern Seite Luft befommen baben: allein mit den germgen Rraften, welche man gegen eine fiegreiche Armee anwandte, fonnte weder der ausgedehnte binne Kordon der über die Peene vorgerückten Schweden, noch die versuchte Ueberrumpelung von Brefflan, noch der gewagte Entfat von Dangig, ju irgend einem Zwecke jubren.

Nachdem der erftere von den Franzofen ben Anflans durchbrochen war, mußten die Schweden einen Waffens fillftand eingeben; ber fubne Berfuch auf Breffau wurde durch die Wachsamfeit des Pringen Siero: numus vereitelt; und der Marfchall Lefeb vre brachte die jum Entfats von Danzig gelandeten Ruffen und Preußen rechts und links ber Weichfel zwischen zwen Rener, und zwang fie, fich entweder auf der Gee oder in Weichselmunde zu retten. Die Rolge bavon mar, daß Diese wichtige Beffung nebft Reiße in Schleffen fast gu gleicher Zeit fapituliren mußte 1.

1 Bier folgen die Rapitulationen :

a) Rapitulation bon Dangia.

Art. 1. Die Garnifon gieht am 27. Mai Morgens um 9 Uhr, mit Gewehr und Baffen, fliegenden Sahnen, wirbelnden Trommeln, brennender Lunce, zwen Gpfuns digen Ranonen und ihren Pulverwagen, jede mit 6 Pferden bespannt, aus.

2. Die übrigen Artilleriepferde werden der frangofifchen

Armee ausgeliefert.

3. Die Baffen aller Urt, welche die Bolliäbligfeit ber austiebenden Unteroffiziere und Goldaten überfieigen, wers ben den Artillerieoffizieren, die dazu ernannt find, übergeben.

4. Die Garnison wird bis an die Borposten der Armee Gr Majeftat des Konigs von Preugen über bie Rebrung in 5 Tagemärichen nach Willau gebracht, Die Grappenorte follen bestimmt werden.

5. Die Garnison verpflichtet fich innerhalb Sahresfrift, vom Tage ber Kapitulation an, nicht gegen bie frangofifche Urmee noch ihre Alliirten zu dienen. Der Gerr General Malfreuth, Ge. Sobeit der gurft Scherbatow und Die herren Dffiziere verpflichten fich auf ihr Chrenwort, ges genwärtigen Artitel zu bandbaben und bandbaben gu laffen.

6. Um 26. Mai Mittags werden ber Sagelsberg, das Dlira:, Jatobs: und Deugartenthor den Truppen Gr. Maj. des Raifers und Konigs und beren Allürten überlaffen.

7. Die Offiziere, Unteroffiziere und Goldacen, welche fil gegenwärtig friegsgefangen in Danzig befinden, fie mogen nun einen Theil der Truppen Gr. Majeflat bes

Das Seltsamste ben dieser Operation war, daß die foatisirten heere erst nach dem Berlufte so wichtiger

Raisers ober beffen Alliirten ausmachen, werden ohne

Auswechselung frengegeben.

8. Um jede Unordnung zu bermeiden, follen die Truppen Gr. Majestät bes Raifers und jene feiner Alliirten nicht eher in Danzig einziehen, als nach dem Ausmarsch der preußischen und ruffischen Truppen, deffen ungeachtet follen Wachen auf den Posten und ein Pifet auf dem Stadtplat errichtet werden.

9. Da die Transportmittel nicht julanglich find, um alle Bagage weggurühren, fo foll ein Schiff bewilligt werden, welches fich geradenwege nach Pillau begiebt. Die Ladung deffelben foll unter der Aufficht eines dazu ernannten

frangofischen Offiziers gescheben.

10. Ein, und anderer Geits follen Genie, und Arrilles rieoffiziere ernannt werden, um die zu jeder Baffenarr ruchfichtlichen Gegenftande zu übergeben und zu übernehmen,

obne die Rarten und Plane zc. ju bergeffen.

11. Die Magazine, Kassen, und überhaupt alles, was dem König angehört, sollen der französischen Administration übergeben werden; es soll ein Kommissair ernannt werden, der beauftragt ist, die Uebergabe derselben an die von Erzellenz dem Herrn Marschall Lefeb vre mit Vollmachten versehene Person zu besorgen.

- 12. Die preußischen Offiziere, welche friegegefangen auf Ehrenwort waren, und sich zu ihren in Danzig wohnen, den Familien, vor der Blokade von Danzig begaben, konnen die Erwartung neuer Befehle von Gr. Hochfürstl. Durcht. dem Fürsten von Neuschatel, Generalmajor, daselbst verstleiben, dessen ungeachtet sind sie, um dieses Bertheils zu genießen, gehalten, von dem Gouverneur ein Certificat vorzubringen, welches ihnen bezeugt, daß sie keinen Untbei an der Vertheidigung des Plates genommen haben.
- 13. Allen Frauen der herren Offigiere und anderen, ober burgerlichen Personen fieht es fren, aus der Stade ju gehen; es follen ihnen Paffe ausgefertiget werden.
- 14. Die Bleffirten und Kranten follen unter der wohl: wollenden Aufficht Er. Erzellenz des herrn Marschalls Le febbre gelaffen werden; Offiziere und Bundarzte follen sowohl, um sie zu verpflegen, als über die gute Ordnung

Plage die feste Linie der Franzosen angreifen und benur; men wollten. Der ruffische General Turko w versuchte

ju machen und für ihre Bedürfniffe zu forgen, jurud: bleiben. Sogleich nach ihrer Berftellung follen fie zu den Borpofien der preußischen Urmee jurudgefandt werden,

und die Vortheile der Kapitulation genießen.

15. Gine genaue Controle der Herren Offiziere, ter Unteroffiziere und Soltaten von jedem Regiment, sell Gr. Erzellenz dem Herrn Marschall Lefebvre übergeben werden. Auf einer befondern Controle sellen die in den Spitalern zurückgebliebenen Soldaten bemerkt werden.

16. Se. Erzellenz der Berr Marschall Lefebbre versichert die Einwohner Danzigs, daß er alle Mittel anwenden werde, die Personen und das Eigenthum zu respettiren, und daß die größte Ordnung in der Garnison

herrichen foll.

17. Bur Garantie der Ausübung der Kapitulation foll ein Oberoffizier in die respettiven hauptquartiere gesandt werden.

Se. Erzelleng ber Berr Gouverneur haben ben Gerrn

Major von l'Estoca ernannt.

Ge. Erzellenz der Gerr Marfdall Rellermann haben ben Berrn Abjutant Kommandant Guichard ernannt.

18. Die gegenwärrige Napitulation foll in Ausübung gebracht werden, wenn bis jum 26. Mai um Mittag, die Garnison teinen Entsat erhalt. Es verfteht fich, daß von jest an bis ju dieser Epoche die Garnison von Danzig teinen Angriff auf die Belagerer machen tann, den Fall tann ausgenommen, daß sich jene außerhalb schlügen.

Geschehen zu Danzig am 20. Mai 1867.

Unterzeichnet der General der Kavallerie, Graf von Ralfreuth, Gouberneur.

B. Rouquette.

Collamberger, Kommandant.

D. Scherbatow Generalmajor.

Der Divisionsgeneral Drouet.

Gebilligt von Und, Reichsmarfdall, Kommandant en Chef des voten Armeeforps,

Unterzeichnet Lefebore.

zwar fchon vor dem Falle von Danzig, die Werke der Frans zofen an dem Bug zu zerfidren; er wurde aber durch einen

b) Rapitulation bon Reiffe.

Urt. 1. Der in den letten Tagen abgeschlossene Baffene stillstand wird bis inclusive den 15. Juni verlängert. Baherend dieser Zeit dürfen die Belagerer teine Bergärtung, es sep Infanterie, Kavallerie oder Urtillerie, an sich ziehen, noch Truppen abschieten oder ihre Postirungen verändern.

2. Diefer Maffenfillstand fann von der Garnifon nur bann gebrochen werden, wann die Angeln einer Sülfsarmee

mit benen ber Beftung fich freugen fonnen.

5. Die Bestung Reiße und die dazu gehörigen Forts werden ben 16. Juni 1807, wenn sie bis dahin feine Hulfe betommen, den allierten Truppen Gr. Maj des Kaisers Rapoleon des Großen übergeben merden.

4. Alles, was zur Bestung gehört, Artillerie, Munistion, Wassen, Plane und Magazine aller Art werden den Offizieren, welche Se. kaiferl. Hoheit der Prinz Berome Napoleon zur Bestsnahme bestimmen wird, getreulich und urfundlich überliefert werden.

5. Die Garnison ift friegsgefangen. Sie wird ben 26. Auni, Bermittags 10 Uhr, mit fliegenden Kahnen und brennenden Lunten vor den Belagerungstruppen verfen beiliren, und dann vor ihnen bie Waffen ableaen. Unterz

offiziere und Goldaten behalten ihre Tornifter.

6. Die Förster und Forntnechte, welche in der Bestung Dienst zu thun aufgefordert worden sind, erhalten die Erlandniß, sich in ihre Heimath zu begeben, unter der Bestingung, daß sie versprechen, gegen die Truppen Er. Maj. des Kaisers Napoleon und seiner Allieren nie wieder die Wassen zu ergreifen.

Die Auffeher ber ben ben Bestungswerten gebrauchten

Arbeiter bleiben vorläufig auf ihren Stellen.

7. Die Offiziere behalten ihre Degen, Pferde und Bagage, und es wird ihnen frengestellt, sich dahin gut begeben, wohin sie wollen; jedoch muffen sie verher schriftlich ihr Ehrenwort ablegen, daß sie gegen die Truppen des Kaifere Napoleon oder seiner Allurren bis jum Frieden oder bis zu ihrer Auswechselung nicht wieder dienen wollen. Der gleiche Vortheil wird den Feldwebels, Junfern und Quartiermeistern der Kavallerie zugestanden.

tapfern Widerfand, befonders ber Bapern, welche ber Rronpring in eigener Perfon anführte, guruckgeworfen.

Außerdem wird jedem Offizier erlaubt, einen Soldaten als Bedienten mit fich zu nehmen, und follen die Offiziere überhaupt in allen Theilen fo behandelt werden, wie die in ber Kapitulation von Magdeburg begriffenen Offiziere.

8. Unterofigiere, verheprathete Soldaten und Invaliden erhalten die Erlaubniß, mit ibren Familien in ihr Beime weien guruckintehren, und follen mit aller möglichen

Achtung behandelt werden.

9. Die Offiziere der Garnison und diejenigen Soldaten, welche bey ben Beterankompagnien den Dienst in der Bestung verseben, sollen in ihrem heimwesen den Sold erhalten, welcher ihnen in Friedenszeiten bestimmt ift.

10. Das Anleben von 40,000 Chalern, welches die Gar, nison von Reiße von der Waisenkasse zu nehmen gezwungen worden ift, kann nur aus dem Schabe des Königs von Preußen oder den Accisrevenüen Oberschlesiens (worauf dieses Anleben auch hypothecirt worden ift), wenn der König von Preußen die Regierung dieser Provinz wieder übernehmen wird, zurüchezahlt werden.

11. Da des gerhane Berlangen, die Beflungswerfe von Reiße in dem Zustande zu laffen, worin fie fich bey dem Einmarfche der alltirten Truppen befinden werden, nicht zugeftanden werden fann; fo follen folche gang der Dispostition und dem Willen des frangöfischen Raifers überlaffen

bleiben.

12. Ge faiferliche hobeit der Pring Jerome Napo, leon verfpricht, im Namen feines Souverans, Schut für jede Art von Religion, welche in der Stadt ausgeübt wird, und vollkommene Sicherheit der Perfonen und des

Gigenthums.

13. Die Magistratspersonen und Civilbeamte haben vorläufig ihre Berrichtungen fortzusehen. Denjenigen, welche ihren Abschied nehmen, sieht es frev, in der Stadt zu bleiben, oder sich dahin zu begeben, wohin sie wollen. Im sentern Falle sollen ihnen Passe ertheilt werden, um mit ihrer Familie und ihren Effetten mit Sicherheit reisen zu können.

24 Die foniglichen Kaffen werden demjenigen Offizier oder Livilbeamten, welchen Ge. faiferl. Hoheit der Pring

Nach der lebergabe ruckte die ruffische hauptarmee gegen die Paffarge vor. Ein Theil davon griff am 5. Juni

Berome Napoleon jum Empfange derseiben bestimmen wird, übergeben werden. Der Empfänger wird dafür quitriren. Die Gelber, welche Partifuliers zugehören, werden ben dem Magistrat der Stadt hinterlegt werden.

25. Die Bermundeten und Kranten werden mit Sorgfalt verpflegt werden, und es durfen die Bundarzte, welche fie bieber beforgt haben, noch ferner ben ihnen bleiben

16. Alle geiftliche Rapitel und fromme Stiftungen, von welcher Religion fie auch fegen, werden ben ihren Privis legien erhalten und in Schutz genommen werden. Baifen:

und Pupillengelber follen respettirt werden.

17. Der Gonverneur wird erlauben, daß zwen Stabs, offiziere vom Genieforps und der Artillerie, die durch Se. taiserliche hocheit, den Prinzen Jerome Napoleon, werden bestimmt werden, sich den 15. Juni Morgens 6 Uhr in die Stadt begeben, um in Gemeinschaft mit den Offizieren vom Genieforps und von der Artillerie des Plates ein urfundliches Berzeichnis von den Arsenälen und allen zur Bestung gehörigen Gegenständen aufzunehmen.

18. Den 15. Juni jur nämlichen Stunde, wann bie Offiziere des Genietorps und der Artillerie in die Gradt geben werden, foll das Neufiädter Thor von den alliirten

Truppen befett werden.

19. Da die Stadt durch das Bombardement sehr gelitten hat, so verspricht Se. taiserliche Hoheit der Prinz Jerome Napoleon, die Garnison so viel als möglich zu vermindern.

20. Der Gouberneur erhalt einen Pag für einen Offizier, welcher nicht als friegegefangen angesehen werden fell, um die gegenwärtige Napitulation Gr. Majestät dem

Konige bon Preußen zu überbringen.

21. Neber alle nicht vorhergeschene oder eine doppelte Auslegung zulassende Artitel, kann fich der Geuverneur auf die Grofmuth und Gerechtigkeitsliebe Er. taiser lichen Hoheit des Prinzen Jerome Rapoleon gänzlich verlassen.

Doppelt ausgefertigt ben 1. Juni 1807.

unterz. Bandamme, Divisionsgeneral. von Steucen, preuß. Generallieutenant.

den Brückenkopf ben Spanden, ein anderer jenen von Lomitten an, indessen die Hauptmasse unter dem Groß; fürsten Kon stant in das Korps des Marschalls Rey, welches jenseits Altkurchamt vorgerückt war, überwältis gen wollte. Die benden ersten Anfälle wurden durch die Tapserkeit einiger leichten Infanterie; und Linienregimen; ter nach wiederholten Bersuchen abgeschlagen, und der Marschall Rey, welcher zuerst der Uebermacht wich, und sich nach Ackendorf zurückzog, wuste nach der Hand ben Deppen mit so vieler Geschicklichkeit auf die vorrüfzkenden Anssen zu operiren, daß sie alle bisher erhaltenen Bortheile wieder verlassen mußten.

Der Raifer Napoleon langte den 8. Juni selbst zu Deppen ben dem Korps des Marschalls Ney an, und ließ sogleich auf Wolfsdorf vorrücken. hier traf er auf eine russische Division unter dem General Kaxmensty, warf sie zurück, und nahm eine Stellung ben Altkirch. hierauf mußten die Korps der Marschälle Men und Lannes mit der Garde und Reservereiteren auf Gutstädt marschiren, wo sie einen beträchtlichen Theil des russischen Nachtrabs, welcher ihnen den Weg versperren wollte, zum Weichen brachten. Napole on selbst nahm mit seinen Truppen die Richtung auf heilst berg, wo er zuerst den russischen Nachtrab, und dann die Hanptarmee nach einem blutigen Gesechte zum Rückzung über die Alle zwang.

Am 12. Juni ruckten die Frenzosen zu Heilsberg ein. Die Dragonerdivision des Generals Latour: Manbourg nebst den Brigaden der Generale Duros; nel und Wattier verfolgten die Russen auf dem recht ten User der Alle, indessen der Kaiser Napoleon sich ben Eplan seste, und sie von Königsberg abzuschneiden suchte. Diesem zusolge mußte der Großherzog von

Berg mit dem Marschall Davoust nach dieser haupt: stadt vorrücken. Der Marschall Soult zog nach Rreuz: burg, der Marschall kannes nach Domnau, und die Marschälle Rey und Mortier nach Lampasch.

Die Ruffen setzen dem ohngeachtet ihren Beg auf dem rechten Ufer der Alle nach Königsberg fort; aber Raiser Rapoleon rückte mit dem Korps der Marsschälle Ren, Lannes und Mortier, nehst dem ersten Korps des Generals Viftor und seiner Garde nach Friedland, um ihren Marsch auszuhalten. Eine Hauptsschlacht mußte nun das Schicksal des Feldzugs entsscheiden.

#### II.

## Schlacht ben Friedland.

Mach allen Bewegungen, welche die frangofische Armee bisher gemacht hatte, mußten die Ruffen befurchten, entweder von Königsberg abgeschnitten, oder gar in Rücken genommen zu werden; fie festen daher den 14ten Juni morgens um drey Uhr ben Friedland über die Alle, und versuchten da auf irgend eine Art durchzubrechen. Sie fanden aufänglich dieffeits des Fluffes auch nur die Rorpe der Marschalle Lannes und Mortier vor fich, welche von der Dragonerdivision des Generals Grouch y und den Ruraffieren des Generals Raufouty unter: flugt wurden. Gie griffen diefelbe mit lebermacht an, und waren bereits bis an das Dorf Poffbenen vorgedenn: Diefes Gefecht dauerte von Morgens bis Abends, und man fchien von benden Seiten damit ben Sag geen: bigt zu haben, als indeffen der Raifer Rapoleon mit feiner Garde und den übrigen von ihm befehligten Truppen herangekommen war, um eine formliche Schlacht an liefern.

Abends um fünf Uhr ordnete er folgendermaßen sein Treffen. Das Korps des Marschalls Ren bildete den rechten Flügel; es war an einen Bald angelehnt, und wurde durch die Dragonerdivifion des Generals Latour; Maubaurg, als einer Reserve unterstützt. Das Korps

des Marichalls Mortier bilbete den linken Flügel; ihm diente die Reiteren des Generals Grouchy zur Stütze. Das Korps des Marschalls Lannes füllte das Centrum ans; hinter sich hatte es die Dragonerdivision des Generals Lahouffane und die sächstichen Dragoner zum Kückhalte. Das Korps des Generals Viktor machte mit der Garde die Reserve des Ganzen aus. So rückte Rapoleon mit frischen und einander auf allen Scien sich unterstützenden Kräften gegen die Russen vor, welche ihren linken Flügel an Friedland gestützt, ihren rechten aber weit über die französische Linie ausgedehut hatten.

Den ersten Angriff mußte das Norps des Marschalls Mey auf den linken ruffischen Flügel gegen Fried; sand machen, weil nach Einnahme dieses Ortes die ganze ruffische Armee flankirt werden, und wegen der Alle im Mücken keine Bewegungen als selbst in diesen Fluß machen konnte. Die Division des Generals Marchand zog zuerst mit gefälltem Sewehr gegen die Stadt zu; ihr folgten gleichsam mit Eschellons die übrigen Truppen dieses Flügels, und waren bereits schon nahe an Friedland gekommen, als ein wolkenähnlicher Trupp Rofaken, von Reiterregimentern unterstüßt, ihnen in die Flanke kam, und sie abzuschneiden drohte.

In diesem Augenblick sahe man, mit wie vieler Borficht Rapoleon seine Schiachtordnung durch die Reserven geordnet hatte. Die Rosafen waren kaum den Franzosen in die Flanken gekommen, als sie selbst durch die Reserve der Dragonerdiurson des Generals Latour: Manbourg stankirt waren. Sie wurden mit Muth zurückgeworfen, ein großer Theil davon in die Alle gesprengt, und der rechte Flügel sehte seinen Angriss auf Friedland fort.

Men einer Schlicht näherte, welche diese Marschalls Men einer Schlicht näherte, welche diese Stadt umgiebt, surzte auf einmal die enfüsche Garde hervor, griff die Franzosen mit Ungestümm an, und erschütterte die ganze Linie. Aber auch hier gab die französische Schlachtord, nung die Bortheile der gehörigen Neserven an Tag. Der General Biftor hatte bereits aus der Reserve eine Batterie von drenßig Kanonen, und die Division des Generals Dupont vorräcken lasten, wodurch die Russen auf allen Seiten beschoffen und angegriffen wurden, und sich durch Friedland zurüef ziehen mußten.

Freunde und Feinde drangen nun zu gleicher Zeit in Die Stadt ein, das Gefecht wurde hartnackig, das Gemehel auf Gtragen und in Saufern schrecklich. Die Ruffen fleckten felbft einen Theil davon in Brand, um

ihren Ruckzug zu decken.

Die Ruffen, welche nun den Hauptpunkt ihrer Stellung verlohren hatten, versuchten jest das Centrum der Franzosen zu sprengen, und rückten mit Rolonnen von Reitern und Fußgängern gegen das Korps des Marschalls Lannes vor. Dieser empfieng sie mit Stand, haftigkeit, und der linke französische Fingel unter dem Marschall Mortier unterstützte durch kluge Bewegungen die bereits erhaltenen Vortheile des Ganzen. Die Ruffen mußten sich über die Alle zurückziehen, und ihr Verlust war um so größer, weil sie einen Fink hinter sich ließen, ohne auf Mittel zu denken, welche den Uebergang erleichtert hätten.

Während der Zeit Mapoleon die Russen ben Fried: land geschlagen hatte, war der Großherzog von Verg schon bis Königsberg, und Massena schier bis Groduo vorgerückt. Ein Theil der Preußen wollte sich der Ein: nahme dieser Hauptstadt widersegen, wurde aber theils geschlagen, theils abgeschnitten, theils gefangen genom: men. Die fiegende frangofifche Armee verfolgte Die Ruffen bis an den Riemen, fie nahm guerft Ronigsberg, dann Tilfit ein. Der Waffenftillftand fette den weiteren Unternehmungen Grenzen. Darin wurde feffgefest: 1. daß, wenn der Friede nicht ju Stande fommen foute, die Feindseligkeiten erft nach einer monatlichen Borber: fundigung wieder aufangen fonuten. 2. Daß fogleich Rommiffare beauftragt werden follten, die Rriegsgefan: genen Rang für Rang, und Mann für Mann auszuwechseln. 3. Daß ebenfalls die Bevollmachtigten ernannt werden ninften, welche im Ramen der benden großen und machtigen Rationen unterhandlen und den Frieden abschließen follten. 4. Burde ansgemacht, daß zwischen der frangosichen und preußischen Armee ein besonderer Waffenftillftand innerhalb vier oder fünf Tagen zu Stande fommen, unterdeffen aber die geind: feliafeiten aufhören follten. 5. Endlich wurde folgende Scheidelinie unter benden Armeen festgesett: die franz joffiche Urmee hielte den gangen Thalweg des Diemens von feinem Ausfinffe bis Grodno befest, von da gienge Die Scheidelinie der benden Armeen über Lipft, Grabin, Gontod; und lange ber Liebzra binab bie 26igna an ber Marem; fie flieg die Rarem hinauf bis über die Stadt Marem und vereinigte fich bier mit der bisherigen Grange zwischen Rußland und Prengen. Diefen Baffenftillfand fchloß im Ramen des trangofischen Kaifers der Surft von Renschatel (Berthier), und bes ruffischen der Fürft von Labanoff den 21. gu Tilfit ab, ihm folgte am abten Junt jener mit Preugen nach. In Demfelben wurde ausgemacht, daß die Lage der benderfeitigen Urmeen in dem Buffande verbleiben folle, worin fie fich damal befand, und bie preußischen Erupren,

welche in Stratfund finnden, temen Theil mehr an dem Rriege nehmen follten.

Nach geschlossen Wassenstillstande kamen die zwey mächtigsten Kaiser von Europa, vermittelst eines Floses mitten auf dem Niemen zusammen. Sie umarmten sich, und Alexander schien, wie sein seliger Herr Vater, aus einem erbitterten Feinde in einen offenen Freund Rapoleons verwondelt. Tilst, die leste preußische Bestung, wurde neutral erklärt. Ein jeder von den bischer gegen einander kriegführenden Monarchen nahm mit einem Theil seiner Garde ein Quartier ein. Sie besuchten einander wechselsweise, bewirtheren und besschensten wechselsweise ihre Minister, ihre Generale, ihre Offiziere, ihre Soldaten; der Friede wurde abgez schlossen.

Am gien Juli geschahe die Auswechslung der Ratis fikationen, und der Kaiser Rapoleon den ruffischen Andreas: Orden tragend, nahm Abschied von Alexans der, welcher ihn mit der großen Berzierung der frans zönschen Sbrenlegion empfieng.

So endete ein Arieg, der eben fo blutig als schnell vorübergehend, eben so merkwürdig durch Schlachten als wichtig in seinen Folgen war, und ein neues Staats, system in Europa gründen wird.

### III.

# Der Friede von Tilfit.

Da der Friede von Tilsit nur zwischen den dreyen sich dort einander begrüßenden Monarchen abgeschlossen wurde, so kaun man leicht deuken, daß daben noch über eine Menge von Gegenständen die Nede war, welche auf England und andere am Kriege theilnehmende Mächte Bezug hatten. Wir wollen einstweilen hier nur die Punkte anführen, welche bereits sehon zu den Augen des Publikums gekommen sind.

Friedensvertrag zwischen seiner Majestat dem Kaifer ber Franzosen, König von Italien, und seiner Majestät dem Kaiser aller Renssen.

Se. Majestat der Kaiser der Franzosen, König von Italien, Protektor des rheinischen Bundes, und Se. Maj. der Kaiser aller Renssen, beseelt von gleichem Bertangen den Drangsalen des Kriegs ein Ende zu machen, haben zu ihren dazu Bevollmächtigten ernannt, nämlich: der Kaiser der Franzosen, König von Italien und Prostestor des rhemischen Bundes, den Herrn Karl Mostris Talleprand, Fürsten von Benevent, Ihren Großlämmerer und Minister der auswärtigen Berhältznisse, Erostrenz der Ehrenlegion, Nutter des prensischen schwarzen und rothen Udler: und des St. Hubertsordens.

Und Se. Maj. der Kaifer aller Renffen ben herrn Fürsten Alexander Aurafin, Ihren wirklichen gesteimen Rath, Mitglied des Staatsraths, Senatoren, Kanzler aller Ehrenorden des Reichs, wirklichen Kams merherrn, außerordentlichen Gesandten und bevollmächstigten Minisser ben Se. Maj. dem Kaiser von Desterreich, und Ritter der russischen Orden von St. Andreas, St. Alexander und der h. Anna, des St. Aledimir: Ordens und des preußischen schwarzen und rothen Alder: Ordens Ritter der ersten Klasse, Ritter des bayrischen St. Hu: berte: und des dänischen Danebrogs: und Einigungs: Ordens; des sonveränen Ordens von St. Johannes zu Jerusälem Großtreuz, 2c.

Und den herrn Fürsten Dimitri Labanoff von Rosioff, Generallieutenant der Armeen Sr. Maj. des Raisers aller Reussen, des St. Anna: Ordens Ritter erster Rlasse, und des von St. Georg und Woodimir dritter Rlasse.

Welche, nachdem fie ihre Bollmachten ausgewech; felt haben, über folgende Urtikel übereingekommen find:

Art. 1. Bon dem Tage der Auswechselung der Ratissistionen des gegenwärtigen Traktates an, soll zwischen Sr. Maj. dem Kaiser der Franzosen, Könige von Italien, und Sr. Maj. dem Kaiser aller Reussen, vollkommener Friede und Freundschaft seyn.

2. Alle Feindseligkeiten sollen unmittelbar von benden Seiten zu Wasser und zu Land, auf allen Puntsten, wohin die Nachricht von der Unterzeichnung des gegenwärtigen Traktates offiziell hingelangt sehn wird, aufhören.

Die hohen kontrahirenden Theile werden diese Rache richt unverzüglich, durch außerordentliche Auriere, ihren respektiven Genezalen und Kommandanten zuschieben.

- 5. Alle Kriegsschiffe, oder andere, einem der kontrahirenden Theile, oder ihren respektiven Unterthanen gehörig, welche nach der Unterzeichnung des gegenwärtigen Traktates genommen worden wären, sollen zurücktgegeben, oder im Berkaufskalle der Preis davon ersest werden.
- 4. Se. Majeftat der Raifer Rapoleon, aus 21ch: tung für Ge. Majeftat den Raifer aller Reuffen, und Willens, einen Beweis des aufrichtigen Berlangens gu geben, die benden Nationen durch die Bande eines unveranderlichen Butrauens und einer unveränderlichen Freundschaft mit einander zu vereinigen, willigt ein. Gr. Maj. dem Ronige von Brenfen, Allierten Gr. Mai. des Raifers aller Renffen, alle eroberten und nachber benannten lander, Stadte und Gebiete guruck zu geben. namlich: den Theil des herzogthums Magdeburg, Der auf dem rechten Ufer der Elbe liegt; die Mark Priegnis, Die Ukermark, die Mittel: und Reumark von Branden: burg, mit Ausnahme des Rottbufferfreifes in der Rieder: laufis, welcher Gr. Maj. dem Rouige von Cachien gnaes boren foll; das Bergogthum Pommern; Ober:, Unter: und Reuschleffen mit der Grafichaft Glas; der Theil des Regdiffrittes, welcher im Morden der Strafe von Driefen nach Schneidemuhl, und in Rorden einer Linie liegt, die von Schneidemubl über Waldau gur Beichfel aeht, und an den Grangen des Bromberger screifes binlauft, mit Borbehalt einer wechfelseitigen vollig freven Schifffahrt auf dem Rebfluffe und dem Bromberger Ranal, von Driefen bis gur Beichfel; Mommerellen; Die Insel Mogat; das land auf dem rechten Ufer der Weichsel und der Rogat, im Weffen von Altpreußen und im Rorden des Kulmerkreifes; das Ermeland; endlich das Königreich Preußen, wie ce am 1. Jan. 1772, be-

schaffen war, mit den Plagen: Spandan, Stettin, Kuffrin, Glogan, Breslan, Schweidniß, Reiffe, Brieg, Kofel und Glaß, und überhanpt allen Plagen, Zitadellen, Schlöffern und Forts der oben genannten Länder, in dem Zustande, in dem sich diese Plage, Zitaz dellen, Schlöffer und Forts gegenwärtig besinden, und überdies die Stadt und Zitadelle von Grandenz.

5. Die Provinzen, welche am 1. Jan. 1772. Bestands theile des Königreichs Polen ausmachten, und seitdem zu verschiedenen Epochen unter die Herrschaft von Preußen gekommen sind, werden, mit Ausnahme der im vorhergehenden, und im weiter unten solgenden 9. Artikel genannten Länder, mit allen Eigenthums; und Souveränitätsrechten von Sr. Maj. dem König von Sachsen, unter dem Titel eines Herzogthums Warschaubessen, und nach einer Verfassung regiert werden, welche die Frenheit und Privilegien der Völker dieses Herzogthums sichert, und sich mit der Anhe der benache barten Staaten verträgt.

6. Die Stadt Danzig mit einem Gebiete von zwen Meilen im Umfreise, wird in ihre vorige linabhängige feit unter dem Schuße Sr. Maj. des Königs von Preuße sen und Sr. Maj. des Königs von Sachsen herzestellt, und nach den Gesehen regiert werden, nach denen sie regiert wurde, als sie aufhörte, ihr eigener Herr zu

fenn.

7. Um zwischen dem Königreich Sachsen und dem Herzogthum Warschau eine Berbindung herzustellen, wird Sr. Maj. dem König von Sachsen der frepe Gesbrauch einer Militärstraße durch die Staaten Sr. Maj. des Königs von Preußen zusiehen. Diese Straße, die Zahl der Truppen, die auf einmal wird durchziehen können, und die Etappenorte sollen durch eine besondere

Uebereinfunft zwischen ben benden Majeftaten, unter der Bermittlung Frankreichs festgesetht werden.

- 8. Weder Se. Maj. der König von Preußen, noch Se. Maj. der König von Sachsen, noch die Stadt Danzig werden durch irgend ein Verbot, oder durch wie immer beschaffene Zölle, Gebühren oder Abgaben der frenen Schifffahrt auf der Weichsel hindernisse legen können.
- 9. Um so sehr als möglich natürliche Gränzen zwischen Außland und dem Herzogthum Warschau sests zusehen, wird das Gebiet zwischen den gegenwärtigen Gränzen von Außland vom Bug bis zur Mündung der Lassosna, in einer Linie, die von besagter Mündung ausgeht, und längs dem Thalweg jenes Flusses, dem Thalweg der Narew von jener Mündung an bis Suradz, der Lisa bis zu ihrer Quelle benn Dorfe Mien, des ben eben diesem Dorfe entspringenden Nebenarmes der Nurzeck, der Nurzeck selbst zu ihrer Mündung ober Nurz, endlich längs dem Thalweg des Bugs, stromauswärts bis zu den gegenwärtigen Gränzen Rußlands fortläust, auf ewige Zeiten dem russischen Neiche einverleibt werden.
- 10. Rein Judividuum, von was immer für einem Rang oder Stande, dessen Wohnort oder Eigenthum in den Provinzen liegt, die einst zum Königreich Polen gehörten, und die der König von Preußen anch serner besigen wird; ferner kein Judividuum, das im Herzogs thume Warschan oder in dem mit Anstand vereinigten Gebiete seinen Wohnsis hat, und in Preußen liegende Gründe, Nenten, Ponsionen, oder was immer für Einstünste besigt, soll weder in hinsicht seiner Person, seiner Güter, Nenten, Pensionen und Emfünste, noch in Pinsicht seines Nanges und seiner Würden, auf teiner

len Weise, und wegen keiner Art des Antheils, de t es politisch oder militärisch an den Ereignissen des gegens wärrigen Krieges nahm, verfolgt oder in Untersuchung gezogen werden können.

11. Alle Verbindlichkeiten Sr. Maj. des Königs von Preußen, sowohl gegen die ehemaligen Bester öffent; licher Stellen, geistlicher Pründen, militärischer oder bürgerlicher Penkonen, als in hinsicht der Gläubiger der Penkonisten der vormaligen polnischen Regierung bleiben Sr. Maj. dem Kaiser aller Reussen und Sr. Maj. dem Konig von Sachsen in dem Verhältniß der Ihnen durch den Artifel 5 und 9 zusallenden Länder, und werden von ihnen, ohne irgend eine Einschränkung, Ausnahme, oder Vorbehalt berichtigt werden.

12. Ihre hochfürstl. DD. die Herzoge von Sachsen: Roburg, Oldenburg und Mecklenburg. Schwerin werden in den vollen und ruhigen Besig ihrer Staaten wieder eingeseht; allein die Häfen der Herzogthümer von Olden: burg und Mecklenburg werden, bis zur Auswechselung der Natisikationen des kunftigen Definitivfriedensvertrags zwischen Krankreich und England, französische Besakungen behalten.

13. Se. Maj. der Kaifer Navoleon nimmt die Bermittlung Sr. Maj. des Kaifers aller Reuffen zur Unterhandlung und Abschließung eines Definitivfriedens; schlinses zwischen Frankreich und England, in der Bor; aussehnug an, daß diese Bermittlung auch von England, einen Monat nach Auswechslung der Natifikationen gegenwärtigen Bertrags, angenommen wird.

14. Se. Maj. der Kaiser aller Renssen erkennt Se. Maj. den König von Neapel, Joseph Rapoleon, und Se. Maj. den König von Holland, Endwig Ra: poleon. 15. Se Majestat ber Kaiser aller Reussen erkennt gleichermaßen den Rheinbund, und den gegenwärtigen Besigsand eines jeden der ihn bildenden Souverane, vud die Litel an, die mehreren derseiben entweder durch die Kundesakte oder durch die nachfolgenden Beytritts; verträge ertheilt wurden.

Auch verspricht S. benannte Mas. die Sonverane, die in der Folge Glieder des besagten Bundes werden, und die Titel anzuerkennen, die sie durch die Bentritts; verträge erhalten werden.

- 16. Se. Majestat der Kaifer aller Renssen tritt, mit allen Eigenthums: und Souveranitätsrechten, au Se Maj. den König von Holland die Herrschaft Jever, in Ofifriesland, ab.
- 17. Gegenwärtiger Friedenst und Freundschaftst vertrag soll gemeinschaftlich für Sc. Majestät den König von Meapel, Joseph Napoleon, für Se. Maj. den König von Helland, und die mit Se. Maj. dem Raiser Napoleon alliirten Sonveräne des Rheinbundes gelten.
- 18. Se. Maj. der Raifer aller Reuffen erkeunt gleich: falls Se. kaifert hoheit den Prinzen hieronymus Rapoteon, als Konig von Beftphalen an.
- 19. Das Königreich Weftphalen wird aus den von Er. Maj. dem König von Preußen abgetretenen Provin; zen auf dem linken Elbenfer, und aus andern gegenwär: tig in dem Besige Er. Maj. des Kaisers Napoleon befindlichen Staaten bestehen.
- 20. Se. Maj. der Kaiser aller Renssen verspricht, die Berfügungen, welche, in Folge obigen 19. Artitels und den Abtretungen Gr. ton. preuß. Maj. von Gr. Maj. dem Kaiser Rapoleon werden getroffen werden, nach porgangiger Bekanntmachung, so wie auch den darans

für die Fürffen, gu beren Gunfien fie gefroffen worden, bervorgehenden Besitzstand anzuerkennen.

- 21. Alle Feindseligkeiten zu land und zu Wasser zwischen der Ariegsmacht Sr. Majestät des Kaisers aller Reussen und Sr. Hoheit des Großberrn, werden sogleich auf allen Puntten, wo die Nachricht von der Unterzeich; nung gegenwärtigen Vertrags angesommen sepn wird, sogleich aufhören. Die hohen kontrahirenden Theile werden sie ohne Verzug durch außerordentliche Kuriere absenden, damit sie so schleunig als möglich den beydert seitigen Generalen und Kommandanten zusomme.
- 22. Die russischen Truppen werden sich aus der Wallachen und Moldan zurückziehen: diese Provinzen dürsen aber erst, nach der Answechselung der Natisstationen des künftigen Definitivsviedensvertrags zwischen Russland und der ottomanrischen Pforte, von den Truppen Er. Hoheit besetzt werden.
- 23. Se. Majeståt der Kaiser aller Reussen nimmt die Bermittlung Sr. Majeståt des Kaisers der Franzosen, Königs von Italien, zur Unterhandlung und Abschließung eines für bende Reiche vortheilhaften und ehrenvollen Friedens an. Die gegenseitigen Bevollmächtigten werden sich an den Ort begeben, über welchen die benden betheis ligten Mächte übereinsommen werden, um daselbst die Unterhandlungen zu eröffnen und fortzuseben.
- 24. Die Fristen, binnen welchen die hohen kontras hirenden Theile ihre Truppen aus den Orten, die sie, vermöge obiger Stipulationen, zu verlassen haben, zurückziehen sollen, so wie die Urt der Vollziehung der verschiedenen Rlauseln gegenwärtigen Traktats, werden durch eine besondere Konvention sestigesest werden.
- 25. Se. Majestät der Raiser der Franzosen, König von Jealien, und Se. Majestät der Kaiser aller Reussen,

garantiren fich gegenseitig die Integrität ihrer Befig zungen und jener der im gegenwärtigen Friedensschluffe begriffenen Mächte, so wie sie dermalen find, oder eie Gefolge obiger Stipulationen sonn werden.

- 26. Die Ariegsgefangenen, welche die kontrahirens den und in gegenwärtigem Traftate begriffenen Mächte gemacht haben, werden ohne Auswechselung und in Masse zurückgegeben.
- 27. Die Handelsverbindungen zwischen dem franz zöfischen Reiche, dem Königreiche Italien, den Königreichen Reapel und Holland, und den rheinischen Bun; desstaaten, auf einer Seite, und zwischen dem russischen Reiche, auf der andern Seite, werden auf den nämlichen Fuß, wie vor dem Kriege, hergestellt.
- 28. Das Zeremoniel der benden Sofe der Tuillerien und von St. Petersburg unter sich und in hinsicht der Botschafter, Minister und Gesandten, welche einer ben dem andern affreditiren wird, wird nach dem Grundsaß einer vollsommenen Gleichheit eingerichtet werden.

29. Gegenwärtiger Vertrag wird von Gr. Majestät dem Raiser der Franzosen, König von Italien, und von Er. Majestät dem Kaiser aller Reussen ratisizier werden.

Die Auswechselung der Ratifikationen wird in dieser Stadt, binnen 14 Tagen, Statt haben. (Sie hat bekanntlich sehon am 9. Juli Statt gehabt).

So geschehen zu Tilfit den 7. Juli (25. Juni) 1807.

Unterz. R. M. Talleprand, Fürst v. Benevent. Pring A. Kurafin. Pring Dimitri Labanoff von Rostoff. Bedingungen bes Friedens zwischen Gr. Maj. bem Kaiser ber Franzosen, König von Italien, und Gr. Maj. bem König von Preußen.

Se. Majeståt der Kaiser von Frankreich, König von Italien, Beschüter des Abeinbundes, und Se. Majeståt der König von Preußen, befeelt von gleichem Verlangen, den Verheerungen des Krieges ein Ende zu setzen, haben zu diesem Zwecke zu Ihren Levollmächtigten ernannt, nämlich:

Se. Majefiat der Raiser der Franzosen, König von Italien, Beschüßer des Rheinbundes, den herrn Karl Moriz Tallenrand, Fürsten von Benevent, Ihren Großkämmerer und Minister der auswärtigen Berhältzniffe, Großtren; der Ehrenlegion, Ritter des prenßischen schwarzen und rothen Adler: und des St. hubertsordens;

Und Se Majestät der König von Preußen, den Herrn Feldmarschall Grafen von Kalkreuth, Nitter des preußischen schwarzen und rothen Adlerordens, und den Herrn Grafen von Golh, Ihren geheimen Nath, außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Mitnister ben Sr. Majestät dem Raifer aller Neussen, Nitter des preußischen rothen Adlerordens;

Welche, nach Auswechfelung ihrer gegenseitigen Vollmachten, über folgende Artifel übereingekommen find:

- 1. Art. Bom Tage der Auswechselung der Natifi: fationen des gegenwärtigen Bertrags an, wird vollkommener Friede und Freundschaft zwischen Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen, König von Italien, und Er. Majestät dem König von Preußen Statt haben.
- 2. Der Theil des Herzogthums Magdeburg, der auf dem rechten Ufer der Elbe liegt;

Die Mark Priegnis, die Uckermark, die Mittel: und Neumark von Brandenburg, mit Ausnahme des Kot: buffer Kreifes in der Niederlausis; das Herzogthum Vommern;

Ober:, Unter: und Renschlefien mit der Grafschaft

Glaß;

Der Theil des Megdiffriftes, welcher im Rorden der Strafe von Driefen nach Schneidemubl, und im Morden einer Linie liegt, die von Schneidemuhl aber Waldan zur Beichsel gehr, und an den Grangen des Bromberger Rreifes binlauft; Dommerellen; Die Jufel Mogat; das Land auf dem rechten Ufer der Weichsel und der Rogat, im Weffen von Altepreußen und im Rorden des Rulmerfreises; das Ermeland; endlich das Konias reich Preußen, wie es am 1. Jan. 1772 beschaffen war, werden Gr. Majefiat dem Konig von Prengen guruck: gegeben werden, mit den Plagen: Spandan, Stettin, Ruffrin, Glogan, Breglan, Schweidnig, Reife, Brieg, Rofel und Glas, und überhaupt alle Plage, Zitadellen, Schlöffer und Korts der obengenannten gander; in dem Buffande, in dem fich diefe Plage, Bitadellen, Schlöffer und Forts gegenwärtig befinden.

Die Stadt und Zitadelle von Graudenz, mit den Dorfern Rendorf, Parschken und Swierkorzy werden ebenfalls Gr. Majestät dem König von Preußen zuruck:

gegeben werden.

5. Se. Majestät der König von Preußen erkenut Ce. Majestät den König von Reapel, Joseph Rapoleon, und Se. Majestät den König von Holland, Ludwig Rapoleon.

4. Se. Majeståt der König von Preußen erkennt gleichermaßen den Rheinbund, und den gegenwärtigen Besithtand eines Jeden der ihn bildenden Souverane, und die Titel an, die Mehreren derfelben entweder durch die Bundesafte oder burch die nachfolgenden Bentritts: verträge ertheilt wurden.

Auch verspricht Se. benannte Majestat, die Sons verane, die in der Folge Glieder des besagten Bundes werden, und die Titel anzuerkennen, die sie durch die Beytrittsverträge erhalten werden.

5. Gegenwärtiger Friedens; und Freundschaftsverstrag son gemeinschaftlich für Se. Majestät den König von Reapel, Joseph Napoleon, für Se. Majestät den König von Holland, und die mit Sr. Majestät dem Kaiser Napoleon alliirten Souverane des Rheins bundes aelten.

6. Se. Majestat der Konig von Preußen erkennt gleichfalls Se. faiserliche Hoheit den Prinzen hiero; unmus Rapoleon, als König von Westphalen an.

- 7. Se. Majestät der König von Preußen tritt mit allem Eigenthumsrecht und Souveränität den Königen, Großherzogen, Herzogen und Fürsten, die von Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen, König von Italien, werden bezeichnet werden, alle die Herzogathümer, Marksgraffchaften, Fürstenthümer, Graf: und Herrschaften, überhaupt alle Gebiete und Bestandtheile, von was immer für Gebieten, wie auch alle Domänen und alles Sirundeigenthum aller Art ab, das seine benannte Majestät der König von Preußen, unter was immer für Titeln, zwischen dem Rhein und der Elbe behm Aus; bruche des gegenwärtigen Krieges besaßen.
- 8. Das Königreich Bestphalen wird aus den von Er. Majestat dem König von Preußen abgetretenen Propingen, und aus andern Staaten bestehen, die sich gegenwärtig im Besthe Sr. Majestat des Kaisers Napo: Leon besinden.

y. Die Verfügung, die Se. Mojestät ber Kaifer Rapoleon mit den in benden vorhergehenden Artikeln bezeichneten Ländern treffen werden, und die Bestignahme derselben von jenen Souveränen, zu deren Vortheil erwähnte Verfügung gemacht wird, werden von Sr. Majestät dem König von Preußen gerade so anerkannt werden, als wenn sie schon in gegenwärtigem Vertrage festgeseht und enthalten wären.

10. Se. Majestät der König von Preußen leistet für sich, seine Erben und Nachfolger Verzicht auf alle wirklichen oder fünstigen Nechte, die er haben oder porwenden könnte:

- 1. Auf alle Gebiete ohne Ausnahme, die fich zwischen der Elbe und dem Rhein befinden, und überhaupt auf alle, die nicht im zweyten Artikel angeführt find.
- 2. Auf alle Besigungen Er. Majesiat des Königs von Sachsen und des Hauses Anhalt, die fich auf dem rechten Ufer der Elbe besinden.

Hingegen werden auch alle wirklichen oder kunftigen Mechte und Ansprüche der zwischen dem Rhein und der Elbe liegenden Staaten auf die Besthungen Er. Majestät des Königs von Preußen, so wie sie zufolge gegenwärztigen Traktats bestimmt werden, auf ewig erloschen senn und bleiben.

verträge, die diffentlich oder insgeheim zwischen Preußen und einem auf dem linken Elbuser gelegenen Staate hätten geschlossen worden senn können, und die der gegenwärtige Rrieg noch nicht gebrochen hätte, sollen ohne Wirkung bleiben, und für null und nicht geschehen angesehen werden.

- 12. Se. Majestat der König von Prenfien tritt mit Eigenthumsrecht und Souveranität au Se. Majestät den König von Sachsen den Korbusser Kreis in der Rieder: lausis ab.
- immer dem Besitz aller Provinzen, die als einstige Bestandtheile des Königreichs Polen, nach dem 1. Januar 1772 zu verschiedenen Epochen unter die Herrschaft von Preußen gesommen sind; mit Ausnahme des Ermelands und des landes im Westen von Altpreußen, im Ossen von Pommern und der Revmark, im Norden des Kulmer, treises und einer linie, die von der Weichselüber Baldan nach Schneidemühl geht, und längs den Gränzen des Vromberger Kreises und der Straße von Schneidemühl nach Oriesen hinläust; welche Provinzen nehst der Stadt und Zitadelle Graudenz und den Dörfern Neudorf, Parschen und Swierkorzh, auch in Zukunst mit allem Eigenthamsrechte und Souveränität von Er. Majestät dem Könige von Preußen werden besessen werden.
  - 14. Se. Majestät der König von Preußen entfagt zugleich auf ewig dem Besite der Stadt Danzig.
- 15. Die Provinzen, welchen Se. Majestät der König von Preußen im 13. Art. entsagt, werden mit Ausnahme der im 18. Art. angeführten Gebiete, mit Eigenthums; recht und Souveränität von Er. Maj. dem Könige von Sachsen unter dem Titel eines Herzogthums Warschau besessen, und nach einer Verfassung regiert werden, welche die Frenheiten und Privilegien der Völker dieses Herzogthums sichert, und sich mit der Ruhe der benachtbarten Staaten verträgt.
- 16. Um zwischen dem Königreich Sachsen und bem Gerzogehum Warschau eine Verbindung herzustellen,

wird Sr. Maj. der König von Sachsen der frene Gebrauch einer Militärstraße durch die Staaten Sr. Majestät des Königs von Preußen zusiehen. Diese Straße, die Jahl der Truppen, die auf einmal wird durchziehen können, und die Stappenorte sollen durch eine besondere lieber; einkunst zwischen den benden Majestäten, unter der Ber; mittlung Frankreichs, sessgesest werden.

17. Die Schifffahrt auf dem Rebfluffe und dem Bromberger Ranal, von Driefen bis an die Beichfel und zuruck, foll fren von jedem Jolle bleiben.

18. Um so sehr als möglich natürliche Gränzen zwischen Rußland und dem Herzogthum Warschau sestzussehen, wird das Gebiet zwischen den gegenwärtigen Gränzen von Rußland vom Bug bis zur Mündung der Lassosna, in einer Linie, die von besagter Mündung ansgeht und längs dem Thalweg jenes Flusses, dem Thalweg der Narew von jener Mündung an dis Suradz, der Lisa bis zu ihrer Quelle beym Dorfe Mien, des beyeben diesem Vorse entspringenden Nebenarmes der Rurzeck, der Rurzeck selbst zu ihrer Mündung ober Nurr, endlich längs dem Thalweg des Bugs, stromauswärts bis zu den gegenwärtigen Gränzen Rußlands fortläuft, — auf ewige Zeiten dem russischen Reiche einverleibt werden.

19. Die Stadt Danzig mit einem Gebiete von zwen Meilen im Umfreise, wird in ihre vorige Anabhängigkeit unter dem Schuße Sr. Majestät des Königs von Preußen und Sr. Majestät des Königs von Sachsen hergestellt, und nach den Gesegen regiert werden, nach denen sie regiert wurde, als sie aufhörte, ihr eigener Kerrzu sehn.

20. Wober Se. Maj. der König von Preußen noch Se. Maj. der König von Sachsen, noch die Stadt Danzig werden burch irgend ein Verbot oder durch wie immer

beschaffene Bolle, Gebuhren oder Abgaben ber fregen Schifffahrt auf der Weichfel Hinderniffe legen konnen.

- 21. Stadt, Safen und Gebiet von Danzig werden während ber Dauer des gegenwartigen Seefrieges dem Sandel und der Schifffahrt der Englander gesperrt senn.
- 22. Kein Individuum, von was immer für einem Rang oder Stande, dessen Wohnort oder Eigenthum in den Provinzen liegt, die einst zum Königreich Polen gehörten, und die der König von Preußen auch ferner besigen wird; ferner fein Individuum, das im Herzog; thume Warschau oder in dem mit Anstand vereinigten Gebiete seinen Wohnsis hat, und in Preußen liegende Gründe, Neuten, Pensionen, oder was immer für Sinskufte besist, soll weder in Hinsicht seiner Person, seiner Güter, Renten, Pensionen und Einfünste, noch in Hinsicht seines Ranges und seiner Würden, auf feinerley Weise, und wegen keiner Art des Antheils, den es politisch oder militärisch an den Ereignissen des gegen; wärtigen Rrieges nahm, verfolgt oder in Untersuchung gezogen werden können.
- 25. Auf gleiche Weise soll kein Individuum, geburtig, wohnhaft oder angesessen in den ländern, die dem Könige von Preußen schon vor dem 1. Jan. 1772 zugehörten, und demselben jest, kraft des vorausgehenden 2. Art., zurückzesseltt werden sollen, und insbesondere kein Individuum von der Berliner Bürgergarde, oder ven der Gensd'armerie, welche die Wassen ergriffen haben, um die öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten, in seiner Person, seinen Gütern, Nenten, Pensionen, oder was immer für Einkünsten, oder endlich in seinem Rauge oder Grade weder angegriffen, noch auf irgend eine Weise und wegen irgend einer Art von Pheimahme an

den Ereignissen bes gegenwärtigen Arieges verfolgt oder in Untersuchung gezogen werden.

24. Die Verpstichtungen, Schulden und Verbinds lichkeiten, von was immer für Art, welche Se. Maj. der König von Preußen vor dem gegenwärtigen Ariege haben machen oder eingehen können, als Besitzer der känder, Sebiete, Domainen, Güter und Einkünfte, welche Seine genannte Maj. abtritt, oder denen Sie in gegem wärtigem Vertrage entfagt, werden den neuen Besizzern zur Last fallen, und von ihnen ohne irgend eine Ausnahme, Einschränkung oder einen Vorbehalt befriez digt werden.

25. Die Fonds und Rapitalien, welche entweder Privatpersonen oder öffentlichen, religiösen, bürgerlichen oder militärischen Anstalten der Länder angehören, die Se. Maj. der König von Preußen abtritt, oder denen er durch gegenwärtigen Traktat entsagt (diese Rapitas lien mögen nun in der Bank von Berlin, oder in der Rasse der Sechandlungsgesellschaft, oder auf irgend eine andere Urt in den Staaten Sr. Maj. des Königs von Preußen unterbracht worden seyn), sollen weder kousistzirt noch in Beschlag genommen werden; sondern die Eigenthümer besagter Fonds und Kapitalien sollen freye Macht haben, darüber zu verfügen, und sie werden fortsahren, den Genuß und die Juteressen davon zu ziehen, sie mögen schon verfallen seyn, oder zu den Frissen der Berträge und Obligationen erst verfallen.

Das Gleiche soll gegenseitig bevbachtet werden in Hinsicht aller Fonds und Rapitalien, welche Unterthas nen oder was immer für öffentliche Unstalten der preußssichen Monarchie in den kändern unterbracht haben, welche Se. Maj. der König von Preußen abtritt, oder denen er im gegenwärtigen Vertrage eutsagt.

26. Die Archive, welche die Eigenroumstirel, Doskumente und überhaupt was immer für Papiere enthalten, die auf die von Er. Maj. dem Könige von Preußen in gegenwärtigem Vertrage abgetretenen oder aufgesgebenen Länder, Gebiete, Domänen und Güter Bezug haben, so wie die Karten und Plane der festen Städte, Zitadellen, Schlösser und Forts, die in besagten Länzdern liegen, werden durch Kommissäre Sr. genannten Maj., in der Frist von I Monaten, von Auswechselung der Natissischen an, übergeben werden, und zwar:

An Rommiffare Gr. Maj. des Raifers Rapoleon in hinficht auf die am linken Elbufer abgetretenen gander;

Und an Kommissare Sr. Maj. des Kaisers von Rus; land, Sr. Maj. des Konigs von Sachsen und der Stadt Danzig, in hinsicht aller länder, welche besagte Maje; stäten und die Stadt Danzig in Folge gegenwärtigen Vertrages besihen sollen.

27. Bis zum Tage der Answechselung der Natista: tionen des künftigen endlichen Friedensvertrages zwischen Frankreich und England werden alle Länder unter der Herrschaft Gr. Maj. des Königs von Prenßen ohne Aus: nahme, der Schifffahrt und Handlung der Engländer verschlossen senn.

Reine Abfendung wird ans den prenfischen Safen nach den brittischen Infeln gemacht, noch ein von Engeland oder seinen Kolonien kommendes Schiff in den genannten Safen zugelassen werden können.

28. Es wird unmittelbar eine Nebereinfunft entworsfen werden, um alles in Nichtigkeit zu bringen, was die Urt und die Epoche der Nebergabe der Plaze, welche Sr. Maj. dem König von Preußen zurückgesiellt werden sollen, und die Details der Civil; und Militärverwalztung der ebenfalls zurück gegebenen länder berrifft.

29. Die Kriegsgefangenen von dem einen und andern Theile werden, ohne Auswechselung und in Masse, sobald als möglich, zurück gegeben werden.

Jo. Gegenwärtiger Vertrag wird von Er. Maj. dem Raiser der Franzosen, König von Italien, und von Er. Maj. dem König von Preußen, ratifiziet, und die Natifitationen werden zu Königsberg in dem Zeitraum von 5 Tagen nach der Unterzeichnung, oder eher wo möglich, ausgewechselt werden.

Suli 1807.

- (L.S.) Unterz.: R. Morig Tallegrand, Fürft v. Benevent.
- (L.S.) Unterz.: der Feldmarichall, Graf von Ralfreuth.
- (L.S.) Unterg.: Anguft Graf von Golg.

Die Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrages find ausgewechselt worden zu Königsberg, den 12. Juli 1807.

#### Uebereinfunft

zwischen den Unterzeichneten, dem Major: General, Kürsten von Reufchatel einer, und dem Feldmarschall Grasen von Kalkreuth anderer Seits, als Bevolt: mächtigten ihrer Sonveräne, jene Uebereinkunft abzu: fassen, welche im 28. Urtikel des zwischen Sr. Maj. dem Kaiser und Könige Rapoleon, und Gr. Maj. dem Könige von Preußen zu Tilst unterzeichneten Friedens: vertrages bedungen worden ist.

1. Urt. Es follen ohne Aufschub gegenseitig Kome miffare ernannt werden, um Pfahle an den Granzen des Herzogthums Warschan, Altpreuffens, des Webietes

von Dangig, und an ben Gränzen zwischen den Königs reichen Breußen und Westphalen aufzurichten.

2. Die Stadt Tilfit wird den 20 Juli, Königsberg den 25. Juli, und bis zum ersten August das land bis zur Passarge, welche die alten Stellungen der Armee bezeichnet, übergeben werden.

Am 20. Ang wird man Altprenfen bis zur Weichsel rannen.

Am 5. Sept. wird man den Reft von Altpreußen bis zur Oder raumen.

Die Granzen des Gebietes von Danzig werden in einem Umfreife von 2 Stunden um die Stadt gezogen, und durch Granzpfahle mit den Bappen von Frankreich, Danzig, Sachsen und Preußen bestimmt werden.

Am 1. Oftober wird man gang Preußen bis an die Elbe raumen.

Schlesien wird ebenfalls am 1. Oktober zurückgeges ben werden, so daß in zwen und einem halben Monat die vollständige Räumung des Königreichs Preussen geschehen senn wird.

Der Theil der Provinz von Magdeburg, der auf dem rechten Elbeufer liegt, ferner die Provinzen von Prenzlow und Pasewalk werden erft am 1. November geräumt werden, aber es wird eine Linie gezogen werden, damit keine Truppen sich Berlin nähern können.

In hinsicht Stettins wird die Zeit feiner Ranmung von den Bevollmächtigten bestimmt werden. 6000 Franzosen werden in dieser Stadt bis zum Augenblicke ihrer Ranmung bleiben.

Die Plage Spandan, Kufirin, und überhaupt alle schlesischen Plage werden am 1. Oktober den Truppen Er. Majestät des Königs von Preußen übergeben werden.

3. Es versteht sich von felbst, daß die Artillerie, alle Ariegsvorrathe und überhaupt alles in den Plagen von Pillau, Rolberg, und Graudenz in dem Stande verbleibe, in dem es sich gegenwärtig befindet.

Daffelbe foll von den Plagen Glag und Rofel gelten, wenn die frang. Truppen noch nicht Befig genommen haben.

4. Die oben erwähnten Verfügungen werden ju den bestimmten Fristen in dem Falle in Erfüllung gehen, wenn die dem Lande auferlegten Kontributionen werden bezahlt seyn. Wohl verstanden, daß die Kontributionen für bezahlt werden augesehen werden, wenn hinreichende Sicherheit dafür geleistet, und diese vom Generalinten: danten der Armee für gültig erfannt worden ist.

Es versteht sich ebenfalls, daß jede Kontribution, die vor der Auswechselung der Natissiationen nicht öffents lich bekannt war, null und nichtig sen.

- 5. Alle Einkunfte des Königreichs Preußen werden von dem Tage der Auswechselung der Natifikationen an die Kassen des Königs und auf Nechnung Sr. Majesät abgeliefert werden, wenn die Kontributionen, die veut iten Rovember 1806 bis zum Tage der Auswechselung der Natifikationen zahlbar und fällig waren, abgetragen sind.
- 6. Von beyden Theilen werden Kommiffare ernannt werden, um über alle streitigen Punkte sich freundschatte lich auszugleichen. Sie werden sich dem zufolge am 25. Juli nach Berlin begeben, um der Räumung kein Hinderniß in den Beg zu legen.

Die frangofischen Truppen und Ariegsgefangenen werden bis zum Tage der Raumung im lande, und ven den Magazinen leben, die daselbst sich befinden tonnen.

8 Wenn die Spirater gur Zeit, mo die Truppen nich guruckziehen follen, noch nicht geräumt find, fo

werden die franzosischen Kranken in den Spikalern verspflegt, und von den Administratoren des Königs mit allem Nothwendigen verschen werden, ohne deswegen aufzuhören, Gesundheitsoffiziere um sich zu haben.

9. Gegenwartige Uebereinkunft foll ihre ganze voll:

ftandige Wirkfamfeit haben.

Bu Urkund deffen haben wir felbige unterzeichnet und unfer Siegel bengedruckt.

Königsberg, den 12. Juli 1807.

Unterz.: Der Marschall Alexander Berthier. Unterz: Der Marschall Graf von Kalfreuth.

Der Friede von Tilst enthält, wie jener von Preßburg, theils schon bekannte, theils noch unbekannte Punkte, deren Erfüllung oder Anseinandersetzung noch erst abgewartet werden muß. Daben ift in ihm schon eine Einleitung oder Borbereitung zu einem andern mit den Türken und Engländern, ja zu einem allgemeinen Frieden angegeben. Ich werde daher meine Bemertungen darüber für die Zufunst verschieben. Ich will jest meinen Lesern nur das in ihr Gedächtniß zurücktrusen, was ich in meinen vorhergegangenen Sincken bereits über die Begebenheiten gesagt habe, welche ihn herbengesührt haben. Die Stücke in diesen Staatsrelastionen, welche darauf Bezug haben, sind folgende:

Rom dritten Band. Der rheinische Bund.

Dom fünften Band. Ueber die misliche Lage der mindermachtigen dentichen Reichöffande.

Bom fech fien Band. Das neue politische Gleiche gewicht. Ueber die Berfaffung Deutschlands nach dem Prefiburger Frieden.

Bom fiebenten Band. Ueber das Unglud der preußischen Monarchie. Polens Wiedergeburt.

#### IV.

### Gebanfen

über eine kunftige Mediationsakte für den rheinischen Bund.

Sic vos non vobis.

don vor dem Ausbruche des französischen Revolus tionskrieges 1, habe ich einigen wichtigen Staatsleuten den Plan zu einem rheinischen Bunde vorgelegt, welcher ben der alles erschütternden Ratastrophe den Fürsten und Stånden, wenigstens der vordern Rreife des ehemaligen deutschen Reiches, eine festere Bereinigung und eine gewiffe Starte geben follte. Die Sanptgedanken davon habe ich im dritten hefte des dritten Bandes diefer Zeit: Schrift Geite 239 eingernett 2. Diefer von mir vorge: schlagene rheinische Bund ift zwar durch die erffe Roalition gegen Frankreich und den bald darauf erfolgten Reichsfrieg gleich in feinem Reime erflicht worden; allein das nachherige Unglück der Machte hat ihn gewiß gerechtfertigt. Das deutsche Reich, was durch ibn erhalten werden follte, liegt nun zertrummert, und über seinen Trummern fieht ein neuer rheinischer Bund ba. durch die machtige Sand Rapoleons hervorgezogen und befestigt. Gleich durch die erfte Ronfoderationsafte

<sup>1</sup> Im Jahre 1790.

a Giebe III. Bandes 3. heft: Der rheinische Bund.

find mit demselben ganz Bavern, Schwaben und bie ehemaligen Rheinkreise; durch die nachherigen Bentritte anderer Fürsten und die Siege Navoleons, auch Franken, Sachsen und Wesiphalen ver; bunden worden. Der Rhein, die Elbe und der Jun bilden seine Gränzen. Er umfaßt beznahe das ganze alte Dentschland, was Tacitus beschrieben hat.

Dis jest will der französische Kaiser nur bessen Protektor senn. Die Konföderationsakte giebt nur die erften Grundzüge seiner Organisation an. Es ist also wahrscheinlich, daß, nachdem er auf dem ganzen Konttmente von allen Mächten anerkannt, und durch so viele tentsche Kürsten versärkt worden, auch seine Verfassung räher werde bestimmt werden. Wir wollen daher einige Gedanken darüber einrücken. Wir wollen zuerst die Verhältnisse desselben zu der Krone Frankreichs; zweytens jene, welche zwischen seinen verbundenen Fürsten; und drittens die, so zwischen diesen Kürsten und ihren Unterzthanen und Ländern obwalten, in Vetrachtung ziehen.

Nach Maaßgabe der Bundekatte sind die dazu gehörigen Fürsten als Souverane schon an und für sich Autirte Frankreichs; sie können mit dieser Macht in besondere Verbindungen treten, und nach Zeit und Gelegenheit sich besondere Vortheile bedingen: allein im Ungemeinen sind sie doch wieder unter sich verbunden, und werden demnach als ein Sanzes in allen ihren aus; wärtigen Verhältnissen betrachtet. In dieser Hinsicht ist der französische Kaiser ihr allgemeiner Protektor und Vundesgenosse. Er verspricht, im Falle sie anges geissen oder betheidigt werden, sie durch eine Armee von 200,000 Mann zu schüßen. Er verspricht ihnen im Kriege seinen Venstand, im Frieden seine Vermittlung. Dagegen sind sie verpflichtet, wenn er oder ein anderer

feiner Alliirten in Arieg verwickelt werden sollie, auch ihm mit ihrem verhältnißmäßigen Kontingente gewärtig zu seyn. So weit und nicht weiter erfrecken fich dermalen die Berührungspunkte zwischen Frankreich und dem rheinischen Bunde. Es fragt sich daher, od es nicht sewohl das französische als deutsche Interesse erfordere, dieseiben näher zu bestimmen?

Dem frangonichen Raifer muß baran gelegen fenn, fowohl für jent als in Zufunft die Liebe der deutschen Ration, und die Einigkeit der rheinischen Bundesfarften an erhalten. Geine Macht giebt ihm zwar Mittel genug in die Sande, das lettere ju bewirken; aber das erfiere bangt allein von der Organisation ab, welche dermalen dem Bunde gegeben werden foll. Die alte deutsche Reichsversaffung hatte wenigstens das Gute, daß auch der geringste Burger in seinen Rechten geschützt war, und im Kalle einer Betheidigung einen bobern Schut angeben fonnte. Daber war auch bas beutiche Bolf damit gu: frieden, und biena ihren, obwohl mangelhaften, Gefeben mit Berglichkeit an. Wenn alfo der Raifer Rapoleon Diefe Unbanglichkeit für nich gewinnen will, fo muß er dem rheinischen Bunde eine folde Organisation geben, daß Deutschland nicht nur durch feine flegreiche Urmee argen auswärtige Teinde geschütt ift, fondern auch ein jeder dazu gehörige Gurff oder Unterthan eine fraftige Bulfe gegen innere Bedruckungen und Ungerechtigkeiten finden tonne. Durch eine folde Mediationsaffe murbe fich Rapoleon nicht nur den Ramen eines Broceftors Des Gangen, fondern eines jeden bedrückten einzelnen Burgers, und folglich die Liebe des größern Theils der Deutschen erwerben.

Eben fo ift es das Intereffe der dazu gehörigen Konige und Fürft a, alle Willführ von dem Junern des

Bundes abzuhalten. Durch hintansesung der gesetztichen Ordnung haben die deutschen Fürsten schon unter der vorigen Verfassung, wo doch unch ein gemeinschaftz liches Neich und Oberhaupt anerkannt war, sich entweder Schaden oder gar den Untergang zugezogen. Wenn sie nun, da sie Souverane geworden, und nur durch eine Konfoderationsakte verbunden sind, sich zu ähnlichen Schritten verleiren ließen, so ließen sie Gefahr, dam Ende ganz isolire da zu stehen, und nur von einzelnen zusälligen Verhältnissen abzuhangen.

Diefe Betrachtungen fubren uns nothwendig auf iene, welche Being auf die Berhaltniffe der Bundes: fürsten unter fich baben. Rach Maafgabe der Ronfode: rationsakte find fie als Regenten alle unabhangig; allein als Berbundene theilen fie fich in zwen Rollegien, namlich das königliche und fürfiliche, welche fich zu einem Bundestage verfammeln und fur den gangen Bund Gefete geben follen. Es ift ferner unter ihnen ein Bundesgericht feffgesett, welches nach dem Muffer eines Aufträgalgerichts die Streitigkeiten unter ben: felben und mit den Mediatifirten entscheiden foll. Im abrigen ift einem jeben die fonverane Berwaltung feiner eigenen gander überlaffen. Diefe Berordnungen der Bundesafte find vortrefflich in ihrer Aulage, aber ihnen fehlt noch die nabere Bestimmung. Es fragt fich daber: Wird unter diefen Rollegien eine einander beschränkende Die: und Korrelation Statt finden? Werden die von dem Bundestage erlaffenen Gefete und Verordnungen wie Die ehemaligen Reichstags: Conclusa eine allgemeine Wirkung auf ben Bund haben? Berden fich diefe Ber: ordnungen und Gefete auch auf den gemeinschaftlichen Sandel und das Berfehr, auf das Schulden:, Boll: und Mangwesen, auf die allgemeine Bolizen, auf die Juftige

formen ic. erstrecken? Was für Verhältnisse werden die Hausestädte zum Bunde erhalten? Wird das Bundessgericht über alle Verhältnisse der Bundesstaaten und Kürsten eutscheiden? und wenn es entschieden hat, wird die Bundesarmee oder der französische Kaiser als Prostektor zugleich Exekutor seyn?

Diefe und noch mehrere Punfre werden nothwendig in der funftigen Organisations: oder Mediationsafte des rheinischen Bundes erbriert und bestimmt werben muffen; allein die fcblipfrigften von allen werden die fenn, welche Bezug auf die Berhaltniffe zwischen ben Bundesfürften und ihren gandern und Unterthauen haben. Rach Maafgabe ber Roufbderationsafte find alle jum rheinischen Bunde gehörige Rurften fouveran. Ihnen fieht alfo die gange Staatsgewalt in ihren refpeftive gandern und über ihre Unterthanen gu. Es fragt fich alfo: wie wird diese Gewalt ohne Nachtheil bender ausgeübt werden konnen? Ich habe ju viel Bertrauen auf Die Gerechtigkeitsliebe der deutschen Converane, als daß ich ben ihren Regierungen ungerechte Sandlungen ober Berordnungen befürchten follte. Allein fie murden fomohl das Gluck ihrer fanfe tigen Thronfolger als ihrer Unterthanen mehr befestigen, wenn fie ihren Landern eine folche Organifation geben, welche einen Jeden gegen alle Willführ ficherte, und in dem Bunde und dem Broteftvrate des frangofischen Raifers felbft auf alle Ralle Die Garantie ihrer Beffan: Diafeit erhielte. Da also in Diesem Junfte Die Rodes rationsafte, außer bem Benfions : und Schulden: wesen, so wenig festgesetzt hat; so fragt sichs: ob es nicht rathlich ware, wenn ein jeder Furft die Definitivs organisation feiner lander ben dem allgemeinen Bundes: tage gur Befraftigung niederlegen mußte, und im Ralle

bagegen Eingriffe gemacht, ober darin Beränderungen porgenommen werden sollten, erst ein Bundesgutachten zu ihrer Gültigkeit erfordert würde. Eben so fragt es sich: ob nicht das allgemeine Bundesgericht, entweder durch Appellation dahin oder wenigstens durch Senatus consulta und Responsa Einfinß auf die Justizverwaltung der einzelnen Bundestande erhalten sollte? Es fraat sich eno: lich: ob nicht der französische Kaiser ein eigenes Protektorratkonseil haben sollte, wohin alle Klagen in lester Instanz, wenigstens ad Revisionem, gebracht werden könnten?

Unter ben Bundesfürften ift Giner, beffen Burde gur Leitung des Gangen nothig, aber nach Maaggabe Der Konfbderationsafte nicht erblich ift: der Rurft Drimas. Er foll, wie der ehemalige Reichsergfangler, der Direftor des Bundestages und das Organ der Gefete und Berfaffung fenn. Der frangofische Kaifer hat fich das Recht vorbehalten, ihn anzustellen. Es fragt sich alfo: ob es nicht rathlich mare, diefelluftellung wenigftens dabingu maßigen, daß nach Abgang eines folden Rurften, entweder der Bundestag oder irgend ein von den Bundes: fürsten nach Maaßgabe ihrer Macht bestelltes Kollegium dren Subjefte bem frangonichen Raifer in Borichlag brin: gen fonnte, woraus er dann den gurften Drimas auswählte. Es waren hier noch mehrere Duntte, 3. B. über die Religionsverhaltniffe, über das Konkordat, über Erbfolgen zc. in Betrachtung zu ziehen; ich wollte aber nur die deutschen Patrioten und Staatsleute auf folche auf: merkfam machen, welche jest die dringendften find, auf baß fie in dem Zeitpunkte, wo Deutschlands Schicksal endlich entschieden werden foll, zur Sprache fommen 3.

<sup>3</sup> Bielleicht werde ich nachstens über einige hauptpuntte umffändlicher reden können.

# Polens Wiedergeburt.

Fortsessung und Bentage zu dem siebenten Stück bes siebenten Bandes.

n diesem Stucke des fiebenten Bandes wollte ich die Quenchten angeben, welche der polnischen Ration durch den verfloffenen Krieg eröffnet wurden. Gie gang wie: der in ihre voriae Große und Selbftfiandigfeit herzustellen. litten die Berhaltniffe nicht, worauf der Raifer Rapo: leon wegen Rufland und Defferreich Rucfucht nehmen mußte. Daber ift auch im Sten Artifel Des mit Rufland abgeschloffenen Friedens deutlich gefagt, daß bas Ber: jogthum Barfchau eine folde Berfaffung haben wurde, welche fich mit der Sicherheit feiner Rachbarn verfragen fonnte. Indeffen hat die chemals fo große und edle pok miche Ration wenigstens bie Gennathung erhalten, baß ein beträchtlicher Theil davon in jene Unabhängig: feit und unter jeuen Regenten guracktritt, worum fie am Ende des vorigen Jahrhunderts mit fo vielem Muthe und fo großer Aufopferung gefämpft hat. Die funftige Berfaffung des herzogthums Warfchau ift folgende.

#### 1. 2 i t e 1.

#### Vorläufige Berordnungen.

- 1. Die katholische, apostolische und romische Reli: aion ift Religion bes Staates.
  - 2. Alle Religionen find fren und offentlich.
- 5. Das herzogthum Warfchau wird in 6 Discefen, mit einem Erzbischoffe und 5 Bischoffen eingetheilt.
- 4. Die Sklaveren (Leibeigenschaft) ift abgeschafft; alle Bürger sind gleich vor dem Geset; der Stand der Berspuen ift unter dem Schutz der Gerichte.

#### II. Titel.

#### Von der Regierung.

- 5. Die herzogliche Krone von Warschau ist erblich in der Person des Königs von Sachsen, seinen Rachtenmlingen, Erben und Nachfolgern, nach der in dem fächsischen Sause bestehenden Successionsordnung.
- 6. Die Regierung beruht auf der Person des Konigs; er übt, in ihrem ganzen Umfange, die vollziehende Gewalt aus, und hat die Initiative der Gesete.
- 7. Der Ronig fann einem Bizekönig den Theil feiner Gewalt übertragen, den er nicht für dienlich findet, uns mittelbar auszuüben.
- 8. Wenn der Rönig nicht dienlich erachtet, einen Bizekönig zu ernennen, so ernennt er einen Bizeprästdenten des Konseils der Minister. In diesem Falle werden die Geschäfte der verschiedenen Ministerien in dem Konseil verhandelt, und sodann dem Könige zur Genehmigung vorgelegt.
- 9. Der König schreibt den allgemeinen Reichstag aus, prolongirt und ajournirt ihn; er schreibt gleichfalls bie Diatinen oder Diffrifts: und Gemeindeversamm:

lungen aus. Er prafentirt ben Senat, wenn er ce fur gut findet.

10. Die herzoglichen Kronguter besiehen:

- a) In einem jährlichen Einkommen von 7 Mill. poln. Sulden (1,750,000 Reichsgulden), zur Hälfte in liegenden Gütern oder königl. Domainen, und zur andern Hälfte in einer Anweisung auf den öffentlichen Schaß;
- b) In dem königl. Pallaste von Warschau und in dem sächsischen Pallaste.

#### III. Titel.

Don ben Miniftern und dem Staatsrath.

- 11. Das Ministerium besteht: aus einem Justis: minister, einem Minister des Innern und der geistlichen Angelegenheiten, einem Ariegsminister, einem Finanz: und Schahminister, einem Polizeyminister. Es wird ein Minister Staatssekretair angestellt. Die Minister sind verantwortlich.
- 12. Wenn der König für dienlich erachtet hat, den Theil feiner Gewalt, den er fich unmittelbar vorbehalten hat, einem Bizekönig zu übertragen, arbeiten die Misnifter, jeder insbesondere, mit dem Vizekönig.
- 13. hat der Konig keinen Bizekonig ernannt, fo vereinigen fich die Minister, dem Inhalte des 8. Arr. gemäß, in ein ministerielles Konfeil.
- 14. Der Staaterath besteht aus den Ministern. Er vereinigt sich unter dem Borsige des Königs oder des Bizekönigs, oder des von dem Könige ernannten Prasie benten.
- 15. Der Staatsrath erörtert, verfaßt und beschließt die Gesegesentwurfe, welche von jedem Minister über in

fein Departement einschlagende Gegenflande vorgeschlas gen werden.

- 16. Zum Staatsrathe gehören vier Maitres des Requêtes, sowohl für die Infiruttion der Administrative sache, und jener, worin der Staatsrath als Rassations: gericht spricht, als für die Kommunisationen des Konsseils mit den Kommissionen der Kammer der Landbothen.
- 17. Der Staatsrath erkennt über Jurisdiftions: konstifte zwischen den Berwaltungs; und Gerichtsstellen, über administrative Streitsachen, und über die gegen Agenten der öffentlichen Berwaltung zu verhängenden gerichtlichtlichen Untersuchungen.
- 18. Die im Staatsrathe verhandelten Entscheidungen, Gefegesentwurfe, Defrete und Verfügungen, find ber Genehmigung des Konigs unterworfen.

#### IV. Eitel. Bon dem Reichstage.

- 19. Der Reichstag besieht an zwen Rammern: aus ber ersten Rammer, oder der Rammer des Senats; aus der zwenten Rammer, oder der Kammer der Landbothen.
- 20. Der Reichstag verfammelt fich alle 2 Jahre zu Barfchau, um die durch das Zusammenberufungs: schreiben des Königs bestimmte Zeit; seine Session dauert nicht über 14 Tage.
- 21. Seine Geschäfte bestehen in der Berathschlagung über das Auflagen: oder Finanzgesetz, und über die auf Beränderungen in der bürgerlichen oder peinlichen Geschgebung, oder im Münzsuß sich beziehenden Gesetze.
- 22. Die im Staatsrathe entworfenen Gefege werden auf Befehl des Königs dem Reichstage zugefertigt, in der Rammer der landbothen, vermittelst geheimer Stime menablegung und nach der Mehrheit der Stimmen, in

Berathung gezogen, und dann dem Senate gur Cante tion vorgelegt.

# V. Zitel.

- 25. Der Senat besieht aus 18 Mitgliedern, nämlich aus 6 Bischoffen, 6 Palatins und 6 Kaftellanen.
- 24. Die Palatins und Raffellane werden vom Ronige ernaunt. Die Bifchoffe werden vom Ronige ernaunt, und durch den heil. Stuhl eingesest.
- 25. Der Senat wird durch eines feiner Mitglieder, bas der Konig dazu ernennt, praffdirt.
  - 26. Das Umt ber Senatoren ift lebenslånglich.
- 27. Die in der Rammer der landbothen berathenen Gesetzentwürfe werden, in Gemäßheit des oben Gesagten, dem Senate gur Sanktion vorgelegt.
- 28. Der Senat genehmigt das Gefet, folgende Falle ausgenommen:
  - a. Wenn das Gefest nicht in der von der Konstitution vorgeschriebenen Form in Berathschlagung gezos gen, oder wenn die Berathschlagung durch gewaltthätige Handlungen gestört worden ist;
  - b. wenn er Kenntniß davon hat, daß das Gefet nicht durch Stimmenmehrheit angenommen worden ift.
  - c. Wenn der Senat des Dafürhaltens ift, daß das Gefeg der Sicherheit des Staates, oder den Ber: fügungen gegenwärtigen konstitutionellen Statuts entgegen ift.
- 29. Wenn der Senat, ans einem dieser Gründe, einem Gesetze seine Sanktion versagt hat, so ertheilt er dem Könige, durch eine motivirte Berathschlagung, die nothige Gewalt, um die Berathschlagung der Lands bothen zu annulliren.

- 50. Wenn die Weigerung des Senats auf einen der im 28. Art. untersiellten Fälle sich gründet, so kann der König, nach vorgängiger Anhörung des Staatsraths, die Zurücksendung des Geschentwurses an die Rammer der Landboten, mit der Weisung, regelmäßig zu versahren, verordnen. Erneuern sich die Unordnungen, ents weder in Abhaltung der Versammlung, oder in den Formen der Verathschlagung, dann ist die Rammer der Landboten dadurch aufgelößt, und der König schreibt neue Wahlen aus.
- 31. Wenn der Fall der Austösung der Kammer der Landboten eintritt, so ist das Finanzgesetz für ein Jahr prorogirt, und die bürgerlichen oder peinlichen Gesetze werden, nach wie vor, ohne alle Modistation und Versänderung vollzogen.
- 52. Wenn der Senat einem Gesetze seine Sanktion versagt hat, so kann der König gleichsalls, und in allen Källen, neue Senatoren ernennen, und alsdann das Gesetz wieder an den Senat verweisen. Der Senat kann inzwischen aus nicht mehr als 6 Bischoffen, 12 Palatins und 12 Rassellanen bestehen.
- 55. Wenn der König sich des ihm durch vorstehen: den Artifel eingeräumten Rechts bedient hat, so werden die in dem Senate unter den Palatius und Kassellanen in Erledigung kommenden Stellen so lang nicht wieder besetz, bis der Senat auf die im 25. Art. bestimmte Zahl von Mitgliedern zurückgebracht ist.
- 34. Wenn der Senat ein Gesetz genehmigt, oder der König, ungeachtet der Motive der Berathschlagung des Senats, die Verfündung desselben verordnet hat, dann ist dieser Entwurf als Gesetz anzusehen, und wird unmittelbar verbindlich.

#### VI. Eitel.

#### Bon ber Rammer ber Landboten.

- 3. Die Rammer der landboten besteht:
- a) aus Go kandboten, die durch die Diatinen oder adelichen Berfammlungen der Difirifte, im Berhaltniß eines Landboten auf jeden Difirift gewählt werden. Die Landboten muffen wenigstens 24 Jahre zurättgelegt haben, im Genusse ihrer Rechte, oder emanzipirt seyn.
  - b) Aus 40 Deputirten der Gemeinden.
- 36. Das ganze Gebiet des Herzogthums Warfchau iff in 40 Gemeindeversammlungen eingetheilt, namlich & für die Stadt Warschau und 32 für den übrigen Theil des Gebiets.
- 37. Jede Gemeindeversammlung muß wenigstens aus 600 Bargern mit dem Stimmrechte bestehen.
- 58. Die Mitglieder der Kammer der Landboten bleiben 9 Jahre im Amt. Alle 5 Jahre wird ein Drittel derselben erneuert. Demzusolge, und bloß für das erste Mal, bleibt ein Drittel der Mitglieder der Kammer; und Landboten nur 5 Jahre, und ein anderes Drittel nur 6 Jahre im Amt. Bendemal entscheidet das loos über die austretenden Mitglieder.
- 39. Die Rammer der Landboten wird durch einen aus ihrer Mitte gewählten und von dem Könige ernannt ten Marschall präfibirt.
- 40. Die Kammer ber Landboten berathschlagt über Die Gefegesentwurfe, Die alsdann dem Senate zur Sanktion vorgelegt werden.
- 41. Sie ernennt beg jeder Sigung vermittelft geheit mer Stimmenablegung, und nach der Mehrheit der Stimmen dren Kommissionen, jede von 5 Gliedern, nämlich:

eine Kinangtommiffion, eine Kommiffion der Gefege gebung für bürgerliche, und eine für Kriminalfalle. Der Marichall, welcher der Kammer der Landboten vorfitt, giebt dem Staatsrathe durch eine Botschaft von der Ernennung dieser Kommission Nachricht.

42. Wenn ein Gesegvorschlag in dem Staatbrathe ins Reine gebracht ift, wird er durch den Mmiser, von dessen Departement der Gegenstand ist, und durch die Requetenmeister des Staatsraths derjenigen Kommission mitgetheilt, wozu er gehört. Wenn die Kommission über den Gesegvorschlag Vemerkungen zu machen hat, vereinigt sie sich ben dem Minister. Die Requetens meister, welchen die Mittheilung des Gesegvorschlags aufgetragen ist, werden zu den Konserenzen zugelassen.

45. Wenn die Kommission auf ihren Bemerkungen besieht, und Modistationen in dem Geschvorschlage verslangt; so macht der Minister darüber seinen Bericht an den Staatsrath. Dieser kann die Glieder der Kommission zu sich aufnehmen, um über jene Verordnungen des Geschvorschlags mit ihm abzuhandeln, welche abgeäns dert werden können.

44. Nachdem der Staatsrath entweder durch den Minister oder die ben ihm vorgenommene Diskussion von den Bemerkungen der Kommission Kenntnis erhalten hat, beschließt er die definitive Abfassung des Gesesvorschlags, welcher alsdann an die Rammer der Landboten gebracht wird, um dort erwogen zu werden.

45. Die Glieder des Staatsraths find zugleich gebohrne Glieder der Landbotenkammer. Sie haben dort Sig und Stimme.

46. Die Glieder des Staatsraths und der Land, botenkommission haben allein das Recht, der Kammer ben Bortrag zu machen, sen es in dem Kalle, daß, wo

der Staatsrath und die Kommission über den Gesetzvorschlag einig sind, sie ihr die Vortheile davon vorstellen, oder in dem Falle, wo ihre Meinung darüber getheilt ist, sie die Unschiektlichkeit desselben erheben oder bestreiten. Kein anderes Glied kann über einen Gesetzvorschlag das Wort nehmen.

47. Die Glieder der Kommission können ihre person: liche Meinungen über den Gesetworschlag darlegen, sie mögen nun mit der Majorität oder Minorität der Kom: mission übereinstimmen. Aber die Glieder des Staats; raths können unr zum Vortheile des Gesetworschlags reden, welcher ben ihm beschlossen wurde.

48. Wenn der Marschall Prasident der Landboten; kammer dafür halt, daß die Materie genug erörtert sen, kann er die Diskussion darüber schließen, und den Gesesvorschlag in Deliberation bringen. Die Rammer deliberirt nach einem geheimen Scrutin und nach der Mehrheit der Stimmen.

49. Wenn über das Gefet abgestimmt ift, über: schieft es die Rammer sogleich an den Genat.

#### VII. Titel.

Bon den Diätinen und Gemeinde: versammlungen.

- 50. Die Diatinen oder Diftriktsversammlungen find aus den Adelichen des Diftrikts zusammengesetzt.
- 51. Die Semeindeversammlungen bestehen aus den nichtadelichen Bürgern mit Grundeigenthum, und andern Bürgern, welche dazu, wie weiter unten gesagt werden wird, das Necht haben.
- 52. Die Diatinen und Gemeindeversammlungen werden von tem Konige berufen. Der Ort und die Zeit

ihrer Vereinigung, die Geschäfte, welche ihnen obliegen, und die Dauer ihrer Sigung find in dem Berufungs: schreiben ausgedruckt.

53. Rein Burger kann zur Abstimmung zugelaffen werden, wenn er nicht 21 Jahre alt, und im Genusse seiner Nechte oder emancipirt ist. Die Emancipation kann kunftig, aller gegentheiligen Gesehe und Gebrauche ungeachtet, im 21. Jahre Statt finden.

54. Jede Diatine oder Diftriftsversammlung ernennt einen Landboten, und schlägt die Kandidaten für die Departemental: und Diftriftsräthe, und die Fries denkaerichte vor.

55. Die Diatinen find durch einen vom Konige ernannten Marschall prafidirt.

56. Sie find in zehn Neihen abgetheilt, jede Neihe ift ans besondern Diftriften zusammengesetzt, welche entweder durch das Territorium oder mehrere Diftrifte voneinander geschieden find. Zwey Neihen können nicht zu gleicher Zeit berufen werden.

57. Die Deputirten der Gemeinden werden durch die Eemeindeversammlungen ernannt. Sie legen eine doppelte Lisse der Kandidaten für die Munizipalrathe vor.

56. In den Gemeindeversammlungen haben Stimmtrecht: 1. Jeder unadeliche Eigenthumsbesiger. 2. Jeder Fabrisant, jedes Haupt einer Werksätte und jeder Kauftmann, welcher einen Kond, welcher dem Kapital von 10,000 polnischen Gulden gleich kommt, in seiner Bontik oder Waarenlager hat. 3. Alle Pfarrer und Vikarien.

4. Jeder Kunstler und Bürger, welcher sich durch seine Talente, Kenntnisse und Verdiente um den Staat, den Handel oder die Künsse verdient gemacht hat. 5. Seder Untervisser und Soldat, welcher Wunden auszuweisen,

mehrere Feldzüge mitgemacht, und feinen Abschied erhalten hat. 6. Jeder Unteroffizier und Soldat, noch im Dienste, welcher wegen seiner guten Aufsührung Sprenzeichen erhalten hat. 7. Die Offiziere von jedem Grade. Unt diesenigen obgenannten Offiziere, Untersoffiziere und Soldaten, welche gegenwärtig im Dienste sind, und als Garnison in der Stadt liegen, wo die Bersammlungen gehalten werden, können für diesen Fall an dem in diesem Artikel zugestandenen Rechte nicht Theil nehmen.

59. Die Lifte der stimmkaren Eigenthumer wird durch die Munizipalitäten entworfen, und von den Kontributionseinnehmern bescheinigt. Jene der Pfarrer und Buarien durch den Präsekten, und von dem Minister des Junern vistt. Jene der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, welche oben bezeichnet sind, durch den Präsekten und den Kriegsminister vistrt. Jene der Fabrizkanten, Handwerker und Kausteute, der durch Talente, Kinste und Berdienste ausgezeichneten Bürger, durch den Präsekten und den Senat. Die Bürger, welche sich in dem sesten oben augegebenen Falle besinden, können unmitztelbar ihre Peritionen an den Senat mit den dazugehözrigen Berechttaungsstücken und Korderungen einschiefen.

60. Der Senat fann in allen Fallen, wo Migbrauche in Biloung ter Liften vermuthet werden, eine andere gebieten.

61. Die Gemeindeversammlungen können auf der ganzen Ausdehnung des Difiriktes nicht zu gleicher Zeit berufen werden. Es wird allezeit ein Zwischenraum von & Zagen unter ihrer Vereinigung Statt haben; doch find davon jene der Stadt Warschau ausgenommen, welche zur nämlichen Zeit aber nur in der Zahl von zwegen berufen werden können.

- 62. Ber ten Gemeindeversammlungen hat ein vom Konige ernannter Burger ben Borfis.
- 65. In den Diatinen und Gemeindeversammlungen kann keine Diskuffton, fie mag Ramen haben wie fie will, keine Deliberation, keine Petition oder Borstellung Statt haben. Sie kann sich nur mit der Wahl der Deputirten und Kandidaten beschäftigen, deren Zahl schon voraus, wie gesagt, durch die Berufungsschreiben bestimmt ist.

#### VIII. Titel.

Bertheilung des Territoriums und ber Bermaltung.

64. Das Territorium bleibt in fechs Departemente eingetheilt.

65. Jedes Departement ift durch einen Präfekten verwaltet. In einem jeden Departemente ist ein Rath für die streitigen Sachen, welcher zum mindesten aus drey, und zum höchsten aus fünf Stiedern zusammen: geseht ist, und ein Seneral: Departementalrath, welcher zum mindesten aus 26, und zum höchsten aus 24 Glie; dern besieht.

66. Die Distrifte find durch Unterpräfekte vers waltet. In einem jeden Distrifte ift ein Distrifterath zum mindesten aus 9, zum höchsten aus 12 Gliedern zusammengesett.

67. Jede Munizipalität ist durch einen Maire oder Prästdenten verwaltet. In jeder Munizipalität ist ein Munizipalrath von 10 Gliedern für 2500 Einwohner und drüber, von 20 für 5000 und drüber, und von 30 für Städte, deren Bevölkerung über 5000 Einwohner sich erstreckt.

08. Die Präfekte, Präfekturräthe, Unterpräfekte und Maire werden ohne verherige Präsentation vom Könige ernannt. Die Glieder der Departemental; und Distriktöräthe ernennt ebenfalls der König nach einer deppelten Liste der von den Distriktödätinen vorges schlagenen Kandidaten. Sie werden zur Hälfte alle zwey Jahre erneuert. Die Glieder der Munizipalräthe erneunt der König nach einer doppelten Liste der von den Gemeins deversammlungen vorgeschlagenen Kandidaten. Sie werden ebenfalls alle zwey Jahre zur Hälfte ernenert. Die Oepartemental:, Distrikts: und Munizipalräthe ernennen einen Prässenten aus ihrer Mitte.

#### IX. Zitel.

#### Gerichtsordnung.

69. Der Codex Napoleon giebt die burgerlichen Gefete für das Herzogthum von Warschau.

70. Die Berhandlungen find öffentlich, fowohl für Civil: als peinliche Sachen.

71. Es ist ein Friedensgericht in jedem Distrifte; ein Civiltribunal von erster Instanz für jedes Departerment; ein Eriminal:Justizhof für zwen Departemente, und eine einzige Appellationsgerichtsstelle für das ganze Herzogthum Warschau.

72. Der Staatsrath, welchem vier Requetenmeister burch den König bengesest werden, vertritt die Stelle eines Rassationsgerichts.

75. Die Friedensrichter werden nach einer dren: fachen Lifie der durch die Diffriftsdiatinen vorgestellten Kandidaten vom Könige ernannt. Sie werden alle zwen Jahre zum Drittheit erneuert.

74. Die Gerichtsordnung ift unabhangig.

- 75. Die Richter ber Civilgerichte erfter Inffang, der Kriminale und Appellationsgerichte erneunt der König auf Lebenslang.
- 76. Der Appellationsgerichtshof kann entweder auf Tenuntiation ber königlichen Profuratoren, oder auf jene eines seiner Präsidenten vom Könige die Absehung eines Ewil: oder Kriminalrichters erster Jusianz verslaugen, welchen er einer Untrene in seinen Berrichtungen schuldig glaubt. Die Absehung eines Richters ben dem Appellationsgericht kann durch den Staatsrath, welcher das Kassationsgericht ausmacht, gesordert werden. Nur in diesen Källen kann die Absehung eines Nichters vom Könige ausgesprochen werden.
- 77. Die Urtheile der Gerichtshofe werden im Ramen des Ronigs ertheilt.
- 78. Das Begnadigungerecht ficht allein dem Ronige 3u. Er allein fann die Strafe nachlaffen oder mindern.

#### X. Titel.

Bon der bewaffneten Macht.

79. Die bewassiete Macht wird aus 30,000 Mann von aller Art und beständig bestehen, worunter aber die Nationalgarden nicht begriffen sind.

80. Der Ronig kann einen Theil der Truppen des Ber: zogthums Barschau nach Sachsen beordern; er muß fie aber durch eine gleiche Zahl von fachsischen Truppen erseben.

81. Im Falle, wo es die Umftande erforderten, daß der König, außer den Truppen des Herzogthums von Warschau noch andere sächsische Truppen in das Herzogthum verlegen sollte, so kann er daben keine andere Aufzlagen oder Lasten auseigen, als solche, welche durch das Finanzgeses bewilligt sind.

#### XI. Titel.

#### Allgemeine Berordnungen.

82. Die Tienlarien aller Aemter und Anstellungen, welche nicht auf Lebenszeit gegeben find, den Bizekonig mit einbegriffen, find nach dem Gutbesinden des Königs widerrustich; jene der Landboten ausgenommen.

83. Kein Individuum, wenn es nicht Burger tes herzogthums von Warschan ift, kann zu irgend einem Amte, sen es geistlich, burgerlich oder richterlich, berusen werden.

84. Alle Regierungs:, Gefeggebungs:, Berwal: tungs: und gerichtliche Aften werden in der National: fprache abgefaßt.

85. Die bürgerlichen und Militarorden, welche gnvor in Polen bestanden baben, werden benbehalten. Der Konia ift Sanut diefer Orden.

26. Gegenwärtiges fonstitutionelles Statut wird noch durch die im Staatsrath verhandelten Berord: nungen des Königs vollendet werden.

87. Die Gesetze und Verwaltungsverordnungen werden durch das Gesethulletin bekannt gemacht werden, und haben, um verbindlich zu seyn, keine andere Publikation nöthig.

#### XII. Titel.

Borübergebende Berordnungen.

68. Die gegenwärtigen Auflagen werden bis gum 2. Janner 1809 gehoben werden.

89. Es wird an der gegenwärtigen Zahl und Orga: nifation der Truppen nichts verändert werden, bis

barüber durch den erften landtag, welcher zusammen: berufen wird, anders verordnet ift.

Die Glieder der Berwaltungskommiffion:

Unterzeichnet: Malakowski, Prösident. Gutas kowski, Stanislas Potoki, Dzialinski, Wibiki, Bilinski, Gobolewski, Luszcrewski, Generalsekretär.

Mapoleon, durch Gottes Gnaden und die Konftitutionen Kaifer der Franzosen, König von Italien, Protestor des Meinbundes, haben genehmigt und genehmigen das obige fonstitutionelle Statut, welches Uns nach Maaßgabe des 5. Urtifels des Friedens von Tiskt ist vorgelegt worden, und welches Wir sowohl zur Erfüllung Unserer Verbindlichkeiten gegen die Völker von Warschau und Großpolen, als auch zur Verträgtlichkeit ihrer Frenheiten mit den Reichen der benachbarten Staaten geeigenschaftet finden.

Gegeben in dem toniglichen Pallafie gu Dreftden

ben 20. Juli 1807.

unterg.: Mapoleon.

Im Namen des Kaifers der Staatsfekretar S. B. Marct.

#### VI.

## Politische Bemerkungen über die Geschichte der Deutschen.

Fortfehung.

Achtundzwanzigstes Rapitel.

Wie mitten unter der Anarchie noch ein deutsches Reich bestehen kounte?

Nach dem Abgange der hohenstaussischen Dynastie hat die Anarchie, welche schon unter den letzten Karolingern in Deutschland gegründer wurde, einen so hohen Grad von Ausgelassenheit erregt, daß man sich wundern muß, wie das deutsche Neich noch serner besiehen konnte.

Einzelne Nitter wagten es, mit machtigen Fürsten, Aebte mit volkreichen Statten, Bischöffe mit tapfern Herzogen, und Unterthanen mit ihren Herren den Kampf aufzunehmen. Jeder kriegte, plünderte, braunte, nach; dem er Kräfte oder Gelegenheit hatte, und Kaustrecht war das einzige Necht. Man nennet diese Epoche in der Neichsgeschichte das große Interregnum: allein billigermaßen sollte man sie die große Anarchie nennen; denn in der ganzen Weltgeschichte wird man keine Zeit finden, worin die Glieder eines und desselben

Staates in fo verschiedener Macht und Geftalt, in fo buntscheckiger Verwirrung gegeneinander ausließen, und doch fich unter einerlen Gefet und Dorigkeit erhielten, als in dieser.

Die Reichsverfassung glich zu der Zeit einem wahr: haft gorbischen Gebände, mo Fragen und Engelsköpfe, Ungeheuer und heilige Bilder, Schnörfel und lanbwerk untereinander geworfen, ein großes Ganze bilden, und die schwersten Massen auf dunnen leichten Säulchen schweben.

Es fragt fich nun, wie es moglich war, daß fich bas Deich mitten unter einer folden Anarchie erhalten fonnte? Wenn wir den Charafter der deutschen Ration, ihre Damaligen Berhaltniffe gu andern Rationen und felbft Den Geift ihrer Berfaffung betrachten, fo werden fic Die Urfachen ihrer Erhaltung leicht dargeben. Frentich war dies Reich schon frühe in eine Menge kleiner Territorien und herrschaften zersplittert, aber feines Davon war groß und machtig genug, fich über alle zu erheben: fie erkaunten alfo lieber noch ein felbstgewähltes Oberhaupt und eine alles umfaffende Berfaffung an, als daß fie ihre Frenheit der Willführ ihrer machtigern Mitftande oder aar eines fremden Eroberers preifigeger ben hatten. Dazu fam noch, daß die benachbarten Karnen und Könige nicht weniger mit ihren Bafalien gu fampfen hatten, als die deutschen. Gie fonnten Daber die Anarchie, welche Dentschland verwäffete, nicht benugen, und mußten felbige ihrem eigenen Schick: fal überlaffen. Den machtigften Standen (den Rurfürften) war felbft daran gelegen, daß eine Berfaffung blieb, welche ihnen so vorzugliche Rechte zugefichert hatte, und wodurch fie nur jenen als Regenten anerkennen mußten, ben fie felbst gewählt hatten.

Die vorzüglichste Ursache ber Erhaltung des dente schen Reichs lag aber in der Gewohnheit selbst. So sehr auch ein jeder Stand nach Unabhängigkeit strebte, so wagte doch feiner den Gedanken, die alte Korm aufzucheben. Im Gegentheil wurde während dem Juterregenum erst diese Korm recht sestgesetzt. Standschaft, Reichstag, Raiserwahl und Kressusch haben zu der Zeit ihre rechtliche Konsssenz erhalten. Man wundert sich noch, mit welcher Ehrsurcht auch die mächtigsen Kurssuschen einem Kaiser begegneten, welchen sie zuvor noch als einen schwachen Grafen kannten.

Ans diesen seltsamen Ereignissen sieht man, daß ein Staat auch mitten in einer erschütternden Anarchie sich erhalten könne, wenn die Ration noch vom alten Geisse beseelt wird; daß aber auch ein gutzeordnetes Reich zu Grunde geben musse, wenn einmal dieser Geist verzschunden ist. Vom lettern Kalle haben wir die sprez hendsten Benspiele an Krankreich, Deutschland, Polen und Preußen in unsern Zeiten. Der Geist dieser Reiche war schon lange dahin gegangen; und Verfassungen, welche durch viele Jahrhunderte bestanden haben, oder von den klügsten Regenten gegründet waren, sielen wie Kartenhäuser durch einen einzigen Windstoß zusammen.

Meunundzwanzigstes Kapitel.

Ueber den Charafter der deutschen Reiche: verfassung.

Die arose Liebe zur Frenheit hat unter den Deutschen die Anarchie hervorgebracht, ihre Ansschweifung führte auch wieder Ordnung und Gesetze berken. So sehr auch die Verfassung, welche die Deutschen mit aus ihren

Waldern brachten, abgeartet war, ihre Grundzüge erhielten fich mitten unter dem Sturme des Faustrechts und der Zügellosigseit.

Gleich nach dem großen Interregnum hatten es mehrere Raiser versucht, den Landfrieden zu fördern, und dem Ganzen eine geschliche Ordnung zu geben; aber erst unter Maximilian I. gelang es dem flugen Kurzfürsten von Mainz, Berchtold von Henneberg, die Stände zu einem ordentlichen Neichsregimente und einer gehörigen Gerichtsordnung zu vermögen. Das Neich wurde einer bessern Berwaltung wegen in Kreise abgetheilt, und über alle Territorialgerichte ein höchsies Neichsgericht (das Rammergericht und der Neichshesz rath) angesetzt, wodurch denn das Ganze seine gehörige Form besam.

Bon nun an konnte man im deutschen Neiche die alte germanische Berkassung wieder erkennen. Es waren zwar andere Namen, andere Abtheilungen, andere Formen aufgekommen, aber der alte Geist belebte sie. Wie ehemals wurden die Könige oder Kaiser aus den Eden und Kürsten, die Feldherren aber ans den Tapfer; sien gewählt +; doch hatten sie keine unbeschränkte Geswalt 5. Der Thron des Oberhauptes war mit Kursürsten und Kürsten umgeben, deren Nath es befolgen mußte. In geringern Källen entschieden dieselben, in wichtigern aber Alle, der ganze Neichstag. Die Berwaltung einzelner Staaten und Diffriste war jedem Theile oder Stande überlassen, und hier fand man, wie chemals, alle Abssusgen der Regierungsformen, von der populärsten

<sup>4</sup> Aurea Bulla. Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt.

<sup>5</sup> Nec regibus infinita aut libera potestas.

Demofratie bis zur strengsten Monarchie . Alle aber funden unter einerlen Oberhaupt und Gefes.

Von dem Neichstage gieng auch noch, wie zuvor, die oberfie richterliche Gewalt aus, und zog fich durch Appellationen dorthin wieder zurück? Die hohen Neichst gerichte fprachen in Sachen der einzelnen Burger und Stände, aber von ihnen kounte recursus ad Comitia genommen werden.

Die einzelnen Staaten und Stånde wurden, wie chemals die Gauen, als felbsissandig angesehen, und jeder hatte mit dem andern seine besonderen Berhältnisse und Rollissonen; wenn aber ein allgemeiner Reichstrieg, oder eine Landwehre vorhanden war, mußten sie alle unter der Fahne des Kaisers ausziehen.

Auch darin find die Züge des alten Germaniens nicht zu verkennen, daß das Priesterthum noch die Leitung des Ganzen hatte . Der Direktor des Neichstages, der Neichsterzkanzler, die ersten Wähler des Kaisers, waren Bischöffe, und auf dem Neichstage bildete sich eine ganze geistliche Bank. Sie leitete die Geschäfte ein, und ihre Stimme wurde zuerst gehört. So lange also wirkte auch noch nach vielen Jahrhunz derten der Geist, welcher die Deutschen schon in ihren Wäldern belebte.

<sup>6</sup> Gothones regnantur paulo adductius, nondum tamen supra libertatum — apud Suionas unus imperitat, nullis jam exceptionibus, nec precario jure parendi.

<sup>7</sup> Licet apud consilium accusare quoque,

<sup>8</sup> Silentium per sacerdotes, quibus tum coercendi jus.

### Drenfigstes Kapitel.

Die deutsche Reichsverfassung kounte sich nur durch Bundnisse erhalten.

Nach der Anlage, welche die dentsche Berfassung vor und nach dem großen Interregnum bekam, konnte sie nur durch Bundnisse besiehen. Sie, in sich selbst und in ihren Theisen, schon eine politische Konföderation, erhielt sich, und versiel durch Konföderation. Bodin giebt und sieben und vierzig Bundnisse an, welche deutsche Fürsten allein mit Frankreich abgez schlossen hatten, ohne deren zu gedenken, welche im Reiche selbst oder mit andern Mächten zu Stande kamen.

Die finden in der Neichsgeschichte, daß schon frühe die Fürsten unter sich Bündnisse zu ihrer eigenen und und zur Erhaltung des Neichs geschlossen hatten. Das merkwürdigste ist aber jenes, welches im Jahre 1338 unter allen Aurfürsten, außer Böhmen, zu Neuse ben dem sogenannten Königstuhl zu Stande kam. Sie verstprachen sich den wechselseitigen Benstand in Beschirmung des Neichs, ihrer Nechte, und einer fregen Kaiser: wahl gegen jede fremde Sewalt.

Als Raifer Bengel, ju Gunften der Visconti, Mayland vom Reiche trennen wollte, errichteten Mayng, Trier, Rolln, Pfalz und Sachfen zu Mayng einen Bund acgen alle Schwächung des Reichs.

Im Jahre 1406 machte der Kurfürst von Manng einen Bund mit Vaden, Würtemberg und einigen Städten, um Schirms: und Friedens willen. Ihnen widerstand König Ruprecht, weil er der sen, welcher von Reichs wegen Frieden bestellen sollte. Richts desto: deffoweniger mußte er zuvor den Standen felbft Recht zugefiehen, ehe er Recht nahm.

Einige Jahre darauf (1410) wurde zu Frankfurt verabschiedet: Wenn ein romischer Ronig, oder Raiser, dem Reichsgesetz zuwider thun, oder es auf irgend eine Art verleben wollte, so sollen die Aurfürsten, wie auch die norigen genstiehen und weltlichen Fürsten, Pralaten, Grafen, Frenherren, Edien und Gemeinen alle sammt und sonders das Richt haben, ihnen zu widersprechen und zu widerstehen.

Als der machtige Rarl V. zum Raiser gewählt war, errichteten Manuz, Erier, Eolln und Pfalz in Oberwesel einen neuen Kurverein, welcher auch mit allem, was die Kurfürsten noch weiter darüber untereinander versgleichen würden, in der Wahlkapitulation bestätigt wurde.

Die große Trennung, welche fowohl in religiösen als politischen Dingen zu der Zeit die Stände in zwen Partheyen theilte, brachte nicht nur häusige Bundnisse unter ihnen selbst, sondern auch mit fremden Mächten hervor, z. B. jene zu Leipzig, Torgan, Schmalkalden, Worms 20.; ja während den Neligionskriegen bestand ganz Deutschland nur aus zwen Bundnissen, nämlich der Union und der Ligue, oder unter den Katho: liken und Protestanten.

Im westphätischen Frieden wurde den Ständen das Recht, Bundnisse sowohl unter sich als mit fremden Mächten zur Erhaltung des Reichs und ihrer Rechte zu schließen, förmlich zugestanden, und von nun an war das Reich seibst nur noch ein großer Bund fast unabhängiger Kürsten. Diesen durch den westphälischen Frieden konstitutionsmäßig gewordenen Konföderationsgeist wußte kein Fürft zur Erhaltung des Neichs besser zu benutzen und

richtiger anzuwenden, als der große Johann Philipp Aurfürst von Mannz?. Da zu Anfang seiner merke würdigen Regierung immer noch ein neuer Arieg von spanischer Seite für das Reich zu fürchten war, schloß er mit Kölln, Trier, Pfalznenburg, Mönster, ja sogar mit Schweden, Frankreich und einigen protestantischen Fürsten einen Bund zur Aufrechthaltung des westphältsschen Friedens; und als hernach der Garant desselben, Endwig XIV., in seinen Ariegen für das Reich gefähreliche Grundsäse äußerte, erneuerte er mit Desterreich den böhmischen Erbverein, und trat mit noch andern Fürsten in ein neues Bündniß zu kernerer Sieherheit.

Nach dem Tode dieses klugen Fürsten fühlte man die Nothwendigkeit seines Bundessystems noch mehr. Die Union der korrespondirenden Sofe kam zuerst zu Regenst burg zu Stande; endlich wurde die große Uffociation zu Frankfurt geschlossen, wodurch allein noch das Reich erhalten werden konnte.

Die lette Vereinigung, welche zur Erhaltung der Gesehe und Verfassung zu Stande sam, war der soges nannte Fürstenbund. Der versuchte bayerische Länderstausch verursachte ihn; der größte held dieser Zeiten, Friedrich II. und der erste geistliche Aursürst Friedrich Aarl waren an seiner Spize; sein Zweck sollte sein anderer seyn, als die Erhaltung des Reichs und seiner Gesehe. Aber wie die deutsche Versassung bisher allein durch Bündnisse erhalten war, so mußte sie auch endlich durch Bündnisse versallen. So lange die deutschen Fürsten durch Vereinigung unter sich sie schüsen konnten, waren solche Unternehmungen nicht nur nicht gefährlich, sondern auch ersprießlich. Alls aber verschiedene unter

<sup>9</sup> Siehe I. Bandes 3. Beft, Seite 301.

ibnen zugleich fremde Länder beherrschten, und also ihr Interesse dem deutschen fremd wurde, konnte das Neich auch nur durch fremde Husse erhalten werden. Die betheidigten Fürsten mußten sich unter den Schuß Frankreichs begeben. Diese Macht war lange die Stüße und Garantin der deutschen Verfassung, bis endlich deren Ausfösung durch die Uneinigkeit der deutschen Fürsten norhwendig wurde. So gab ein rheinischer Bund im Jahre 1255 und 1358 dem deutschen Reiche sein Besiehen, und im Jahre 1806 sein Ende.

### VII.

# Sonderbares Benspiel von Geschäftsgang.

Der Verfasser vertrauter Briefe über die preußische Monarchie führt folgendes Benspiel eines schläfrigen Geschäftsganges an, welches ich als Bentrag zu dem Stucke: Der Schlendrian, hier einrücken will 10.

Der Magistrat zu D. berichtete an den Steuerrath

gu. B. :

"Es fehle zu R. im Hospital eine Alystirsprize, und "da der Zinngteser H. Klystirsprizen von einer "neuen Konstruktion, nach beyliegender Zeicht "nung, erfunden hätte, so trage Magistratus "darauf an: die Anweisung zur Anschaffung einer "folchen Alystirsprize mit 2 Athir. 12 Gr. im Betrag auf die Kämmerenkasse zu ertheilen."

hieraus fabrigirt der Steuerrath folgenden Bericht an die Rammer, oder vielmehr fein Schreiber:

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Rönig

Allergnadigfter Ronig und herr!

"Es fehlt im hofpital ad St. Lazarum zu N. eine "Rlystirfprige; der Zinngiefer h. daselbst hat

to Giebe V. Bandes, 3. Seft.

"bergleichen nach einer neuen Konstruktion "erfunden, wie auliegende Zeichnung des brei; "teren nachweißt. Der Magistrat trägt auf die "Anweisung zur Anschaffung sothaner Alustir; "fprise im Werth von 2 Athlr. 12 Gr. auf die "Kämmerenkasse au, und indem ich diesem Antrag "beppflichte, ersterbe ich in tiesster Ehrfurcht" Ew. Königl. Majestät 2c.

Diefer Bericht fommt nach vier Bochen jum Bortrag ben der Rammer, der Dezernent giebt folgendes darauf au :

"Es ist nach Maaßgabe dieses Berichts an das Colle-"gium medicum et sanitatis ju schreiben: ob

"die anzuschaffende Alystirsprize von einer neuen "Ronstruktion auch zweckmäßig sen?"

Das Unschreiben bleibt vierzehn Tage in der Kam: mererpedition, dann kommt es nach vierzehn Tagen benm Collegio medico jum Borfrag, und der Dezernent verfügt darauf:

"Db zwar in England Klystirsprigen von anderer "Ronstruktion, noch besser aber in Paris in dem "großen Hospital gebraucht würden, so sen das "Collegium medicum doch der Meinung, das "wenn diese Alystirsprize auch nicht besser "fonstruirt sen, wie die sonst üblichen, sie doch auch nicht schlechter wäre."

Hierauf verfügt der Dezernent ben der Rammer:

"Brevi manu dem Baurath X. vorzulegen, um fein "Gutachten darunter zu fetzen: od 2 Athle. 12 Gr. "auch ein verhältnismäßiger Preiß, für die "erwähnte Klystirspriße sen."

Der Baurath läst die Piece vier Wochen liegen, endlich findet er sie in seinem Restextrast, und schreibt barunter:

"Ob zwar bie alten Alpftirsprißen nur 2 Thir. 10 Gr. "toften, so mag für diesesmal, und da die "erwähnte Alpftirspriße nach einer neuen Form "gearbeitet ift, der Preiß stehen bleiben."

Mun defretirt der Rath:

"In Gemäßheit des Steuerrathlichen Berichts des "Gutachtens des C. M. und des Bauraths, ift "nach hofe zu referiren, und um Antorisation zur "Anschaffung der Alpftirspriße zu bitten."

Der Bericht geht hundert Meilen weit an das Gener raldiretterium, und nach fechs oder acht Wochen erfolgt

die Genehmigung:

"Do zwar die Aften ergeben, daß vor 5 Jahren in dem "Hospital zu R. eine neue Alpstirspriße angeschafft "worden ist, die jest noch brauchbar senn sollte, "so wollen wir für diesesmal dennoch genehmigen, "daß diese Alpstirspriße für Nechnung der A. E. "angeschafft werden kann, jedoch passüren dafür "schlechterdings nur 2 Athle. 10 Gr., da nach "dem Gutachten des Banraths die alten Alpstirsufprißen nicht mehr gesostet haben."

hierauf verfügte die Rammer nach vier Bochen an

ben Steuerrath, und fügte bingu:

"Auch habt ihr den Hospitalvoigt anzuweisen, kunftig "mit mehrerer Schonung mit der Klystirspriße "umzugehen."

Der Steuerrath verfügt das Ramliche an den

Magifirat, und diefer an den Stadtphpfitus.

Ein Jahr ift verflossen, und in den Sterbelisten findet sich, daß im hospital zu St. Lazarus zwen alte Weiber an Krämpfen im Unterleibe, ein Mann an Obstruktionen, ein dritter an der Rolik gestorben ift, da keine Alystirsprize vorhanden war.

## VIII.

# Das System Friedrichs II. und Napoleons I.

Mir haben in unfern Zeiten zwen Regenten gefehen, Deren die Geschichte wenige in ihren Jahrbuchern auf: gezeichnet bat: Friedrich II. und Rapoleon 1.; fie find aleich groß und außerordentlich als Keldherren, als Gefekgeber, als Surffen; aber zwischen benden läßt fich keine Plutarchische Bergleichung anstellen. Frie: brich fieht einzig in der Geschichte da, wenn man bedenft, daß er mit den Rraften, die faum ein Rur: fürftenthum überftiegen, fich gegen gang Europa ver: theidigt bat; dagegen flieg Rapoleon ohne fürstliche Geburt, ohne Macht, ohne Krone mitten unter den Sturmen einer alles gerftorenden Revolution auf einen umaefigreten Thron, und unterwirft den großten Theil der europäischen Staaten und Ronige feinem Zepter, feinen Gefegen. Wenn Friedrich von einem fleinen Roniereiche beraus die Angelegenheiten von gang Europa leitete, fo schafft Rapoleon aus dem gerrutteten Eurova eine neue Welt; und wenn es Friedrich's Ruhm und Intereffe war, das Gleichgewicht und die alte Frenheit der europäischen Bolter durch fluge Bundniffe zu erhalt ten 11; fo ift es Rapoleons, ein neues zu grunden.

<sup>11</sup> Siehe III. Bandes, 2. heft, Geite 132.

Bwischen die glanzendfie Epoche bender großen Regenten fallt meine politisch : biftorische Laufbabu. Sie beginnt mit dem großen Coffem Kriedrichs, und endet mit jeuem Rapoleon 8. Bende gu findieren, in felbe einzudringen, und fie der Welt darzuffellen, war mein Beffreben, mein Geschäft, meine Uflicht; auch diente ich zwenen Fürsten, wovon der erfte, Friedrich Rarl, an dem Spfteme Friedrichs, und der andere Rarl, an jenem Rapoleons einen nicht geringen Untheil genommen haben. Die gute Aufnahme meiner politischen Schriften , und die Urtheile wichtiger Stagts: manner, find mir Burge, daß ich meine Stelle nicht unwurdig erfüllt habe. Ich will daher in den fünftigen hoften querft das alte Spftem biftorifc, und in einem gangen Zusammenhang darftellen; dann das neue ftatiftisch mit allen Beranderungen , Ausfichten und Belegen folgen laffen. Ich werde mich nicht allein auf blos politische Gegenftande einfchrauten, fondern meine Gedanfen auch über Sandel, Gewerbe, Erziehung, Runfte, Wife feuschaft, Literatur und Sitten ausbehnen. Go erhalt der lefer ein vollständiges Bild des alten und nenen Europa, welches darzustellen, der Zweck diefer Schrift fenn foll. Da die Abhandlungen in biefen Staatsrelas tionen, eine oder die andere ausaenommen, sonft alle von mir find, fo kann ich fie um fo leichter in ein Sanges bringen.

## Verlagsbücher

#### der

## Andreaischen Buchhandlung

#### i n

| Frankfurt am Main.                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heber das landesherrliche Patronatrecht, eine neue Erfindung,                                                      |
| or 8 804. 10 ar. oder 40 fr.                                                                                       |
| Beling, Briefe an einen Freund über Die Hachner Minerali                                                           |
| quellen, 8. 791. Ggr. ober 24 fr.                                                                                  |
| Beneroni italien. Sprachmeister, ober italien. frang. deutsche                                                     |
| Grammatif, neue verb. Auft., gr. 8. 799. 16 gr. od. 1 ft.                                                          |
| Berirrungen, die, des Philosophen, oder Geschichte Ludwigs von Seelberg, herausg von U. Frhr. von Anigge, 2 Thie,  |
| mir Grunfor 8 787 7 Rehler 8 ar. oder 2 fl.                                                                        |
| mit : Aupfer, 8. 787. 2 Rihlr. 8 gr. oder 2 ft. Berfuch einer ausführlichen Anleitung gur Glasmacherkunft, mit     |
| Rudficht auf die neueren Grundfage der Chemie, nach dem                                                            |
| Frang. Des Burger Loufel, und nach eigenen Erfahrungen                                                             |
| bearb., mit 10 Aupfert., gr. 4. 802. 2 Athlr. 12 gr. od.                                                           |
| 3 ft. 45 fr.                                                                                                       |
| - über die Mittel die chemaligen wohlfeil. Zeiten gegen unfere                                                     |
| bermalige Buchertheurung einzutauschen, von M. G. b. R.,                                                           |
| 8, 797. 10 gr. oder 40 fr.                                                                                         |
| - galvanische und eleftrische, an Menschen: und Thierforpern                                                       |
| angesiellt von der medizinischen Privatgesellschaft zu Mainz,                                                      |
| gr. 4. 804. 12 gr. oder 45 fr.                                                                                     |
| Mihlein, Jof., erfter Unterricht in der latein. Sprache in Ber:                                                    |
| bindung mit der deutschen, zte verb. Aufl., gr. 8. 10 gr.                                                          |
| oder 40 fr.                                                                                                        |
| zweyter Unterricht, oder Syntax der latein. Sprache in Berbindung mit der deutschen, gr. 8. 804. 14 gr. od. 54 fr. |
| - furger Unterricht in der Naturwiffenichaft für die Jugend,                                                       |
| neue ganz umgearb. Ausgabe, mit 4 Aupfertaf., gr. 8. 805.                                                          |
| 12 gr. oder 45 fr.                                                                                                 |
| furger Unterricht in der Geographie fur Schulen, 8.                                                                |
| 805. 8 gr. oder 50 fr.                                                                                             |
| Sammlung von 250 nupl. Aufgaben jum Ueberfegen                                                                     |
| ins Latein, vorzüglich gur lebung des Syntares, ate verb.                                                          |
| Muff. 8. 8 ar. oder 30 fr.                                                                                         |
| - Daffelbe, ate Lieferung, 8. 804. 8 gr. oder 50 fr.                                                               |
| Bogt, 3. S., Ideen, herausgeg. fur Bogte Freunde und die                                                           |
| Freunde der Menschenkunde und Weisheit, 8. 792. 22 gr.                                                             |
| oder a flooff                                                                                                      |

| Vollmar, fur Hebammen u. Mütter auf dem Lande, mit einigen Unmerkungen von G. F. Hofmann, 8. 795. 5 gr. od. 20 fr. Vorbereitung zur Vernunftwissenschaft, 2 Thle, gr. 8. 789.  1 Athle. 16 gr. oder 2 fl. 30 fr. Wahlkapitulation Leepold II., nach dem kurmainz. Originale, von J. R. v. Roth, gr. 4 791.  Bedefind, G., vom Zutrauen, 2 medizin. Vorlesungen, her, ausg. von Jos. v. Hagen, 8. 791.  5 gr. oder 20 fr.  Prologomena einer künftigen exoterischen Urzueisunde, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 795. 5 gr. od. 20 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meidmann, 3. P., über den Mißbrauch des glühenden Eisens,<br>um brandige Anochenfinde abzusondern, a. d. Latein., mit<br>Zufähen u. 8 Aupfertaf. von Jos. und R. Wenzel, gr. 4. 801.<br>2 Rthlr. 8 gr oder 3 ft Joseph                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Weifard, M. A., medigin. Fragmente u. Erinnerungen, nebft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nachtrag mit 1 Rupf, gr. 8. 791. 18gr. od. 1ft. 12 fr bermifchte medizin. Schriften, 2 Bde, neue gang ums geänderte und ftart vermehrte Aufl., gr. 8. 793. 4 Athlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , oder 6 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entwurf einer einfachen Arzneifunft, oder Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| und Bestätigung der Brownschen Arzneylehre, zte verb. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| berm ? ifl., gr. 8. 798. 1 Rthlr. 4 gr. od. 1 fl. 45 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Doilettenlefture fur Damen und herren, in Rudficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| auf die Gesundheit, 2 The, 8. 797. 1 Rihlr. 12 gr. oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 fl. 15 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - philos. Argt, 2 Bde, neue durchaus berm. und verbeff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aufl., gr 8. 798. auf holl. Papier 3 Mthlr. 16 gr. oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5fl. 50 fr. und auf Schreibpap 2 Rthlr. 16 gr. oder 4 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 3r Bd, gr. 8 799. holl Pap 1 Rthlr. 12 gr vder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 fl. 15 fr. und auf Schreibp 1 Reblr. 4 gr. od. 1 fl. 45 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| auch unter dem Titel: - philosoph. Arzuchfunft, oder von Gebrechen der Genfas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tionen des Berstandes und des Billens, gr. 8 799. auf holl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papier 1 Athlr. 12 gr. oder 2 ft. 15 fr. und auf Schrbpap.  1 Athlr 4 gr. od. 1 ft. 45 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Widerlegung bes bemonstrativen Beweisgrundes für das Dafeyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . Gottes und Darsiellung des moralischen, 8. 795. 10 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oder 40 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bolf, Joh. Chr. Jac , Entwurf jur Berminderung der lagers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ficher ben Urmeen, nicht nur im Felde, fondern auch in Bins

terquartieren, gr. 8. 791. 20 gr. oder i fl. 15 fr. Woode, Robert. Berfuch über das Driginalgenie des homers, mit Bufagen und Beranderungen, aus dem Engl., gr. 8.

773. und 77.

20 gr. oder 1 fl. 15 fr.

1 Mithle, 12 gr. ober 2 fl. 15 fr.

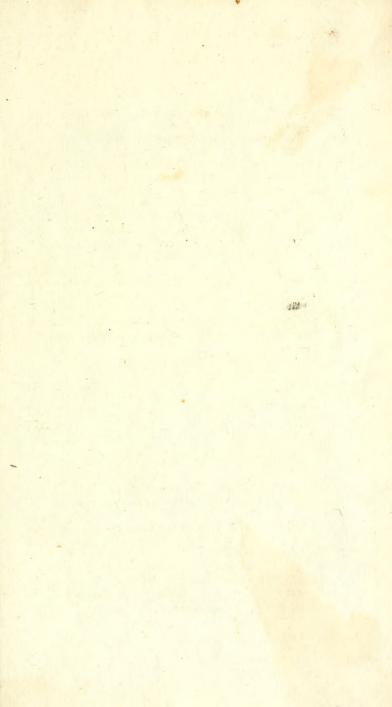



D 301 E87 Bd.8 Europäische Staats-Relationen

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

